

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Bd.gan., 1892.



## LIBRARY

OF THE

## DIVINITY SCHOOL.

Rec. d 22 Dec., 1873 5 Oct., 1874.

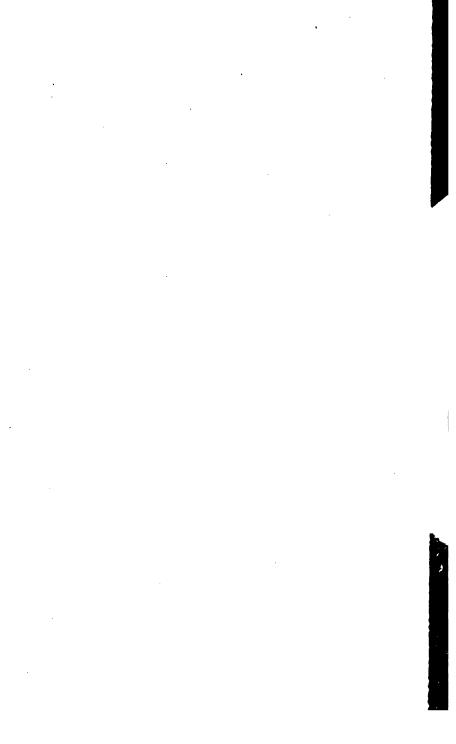



• . . 

# Der alte und der neue Glaube.

Ein Betenntniß

von .

## Pavid Friedrich Strauß.

Sechste Auflage.



**Bonn,** Verlag von Emil Strauß. (Marcus'she Sort.-Buchholg.) 1873.

Das Recht der Uebersetzung ift vorbehalten.

Der

alte und der neue Glaube.

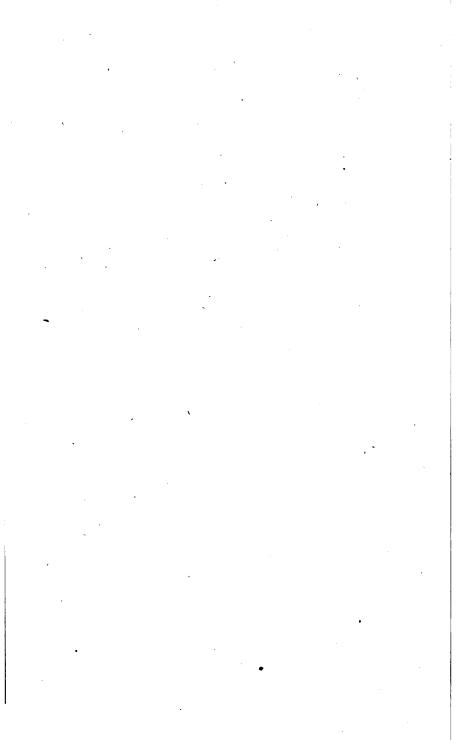

Der großen triegerisch-politischen Bewegung, die im Laufe der letzten sechs Jahre die Berhältnisse Deutschlands nach außen und innen umgestaltet hat, ist auf dem Fuß eine firchliche gefolgt, die sich kaum weniger 'friegerisch anläßt.

Shon in dem Machtzuwachse, den die Beseitigung Oesterreichs durch Preußen und die Bildung des Nordbeutschen Bundes dem Protestantismus zu bringen schien, hat der römische Katholicismus eine Aufforderung erkannt, seine ganze geistlich-weltliche Gewalt in der Hand des für unsehlbar erklärten Papstes dictatorisch zusammenzufassen. Das neue Dogma ist innerhalb der katholischen Kirche selbst auf einen Widerspruch gestoßen, der sich seitdem in der Partei der sogenannten Altkatholisen Gestalt gegeben hat; während die neubegründete deutsche Staatsgewalt, nach allzulangem ihr von der preußischen Politik der drei letzten Jahrzehnte vererbten Gehenlassen, endlich zu nachbrücklicher Abwehr der drohenden kirchlichen Uebergriffe entschlossen scheint.

Diefer Bewegung innerhalb ber tatholischen Rirche gegenüber kann im Augenblick die protestantische als die ftabilere ericeinen. Ohne innere Gahrung ift gleichwohl auch fie nicht; nur daß dieselbe, der Ratur dieses Betenntniffes gemäß, mehr einen religios= als politifc-tirclichen Charafter trägt. Dem Gegensage zwischen bem alten Confiftorialregiment und ben auf eine Synobalverfaffung gerichteten Bestrebungen liegt hinter bem bierardischen Buge auf ber einen, bem demokratischen auf ber andern Seite, boch eine bogmatisch=religiose Differeng gu Brunde. Zwischen ben Altluthetanern und den Unionsfreunden, und weiterhin den Männern des Protestantenvereins, wird in der That um religiose Fragen, um eine verschiedene Auffassung des Christenthums und des Protestantismus felbst gestritten. Wenn diese protestantifche Bewegung sich nicht so laut macht wie die katholische, so tommt dieß nur daber, daß eben Machtfragen ihrer Natur nach mehr Geräusch mit fich bringen als Glaubensfragen, jo lange fie nur diefes bleiben.

Indessen, wie dem sei: von allen Seiten regt man sich doch, erklärt man sich doch, rüstet man sich doch; nur wir, scheint es, bleiben stumm und legen die Hände in den Schooß.

Welche Wir? Es spricht ja vor der Hand nur ein Ich, und zwar ein solches, so viel wir wissen, das, ohne Berbindung, ohne Anhang, eine möglichst vereinzelte Stellung einnimmt.

O, weniger noch als das; es hat nicht einmal eine Stellung, dieses Ich und Geltung nur so viel, als man

•

sein Wort allenfalls will gelten lassen. Und zwar das geschriebene und gedruckte Wort; da es zum Redner in Bersammlungen, zum wandernden Missionär seiner Ueberzeugungen, weder begabt noch aufgelegt ist. Aber man kann ohne Stellung sein, und doch nicht am Boden liegen; ohne Berbindung sein, und doch nicht allein stehen. Wenn ich Wir sage, so weiß ich, daß ich ein Recht dazu habe. Weine Wir zählen nicht mehr bloß nach Tausenden. Sine Kirche, eine Gemeinde, selbst einen Verein, bilden wir nicht; aber wir wissen auch warum.

Nicht zu zählen jedenfalls ist die Menge derer, die von dem alten Glauben, der alten Kirche, sei es evangelische oder katholische, sich nicht mehr befriedigt sinden; die den Widerspruch theils dunkel fühlen, theils klar erkennen, worin beide immer mehr mit den Erkenntnissen, der Weltund Lebensanschauung, den geselligen und staatlichen Vildungen der Gegenwart gekommen sind, und die hier eine Aenderung, eine Abhülfe, für ein dringendes Bedürfniß halten.

An diesem Punkte jedoch theilt sich die Masse der Unbefriedigten und Weiterstrebenden in zwei Richtungen. Die einen — und sie bilden, wie nicht zu leugnen, die weit überwiegende Majorität, und zwar in beiden Conssessionen — halten es für genügend, die notorisch dürre gewordenen Zweige des alten Baumes zu entfernen, in der Hossing, ihn dadurch von Neuem lebenskräftig und fruchtbar zu machen. Dort will man sich wohl einen Papst gefallen lassen, nur keinen unfehlbaren; hier will

man an Christus festhalten, nur soll er nicht mehr für ben Sohn Gottes ausgegeben werden. Uebrigens aber soll es in beiden Kirchen bleiben wie es war: in der einen Priester und Bischöse, die den Laien als geweihte Spensber der kirchlichen Gnadenmittel gegenüberstehen; in der andern, wenn auch mit freigewählten Geistlichen und nach selbstgegebenen Ordnungen, die Predigt von Christus, die Austheilung der von ihm eingesetzen Sakramente, die Feier der Feste, die uns die Hauptereignisse seines Lebens in der Erinnerung halten.

Neben dieser Mehrheit indeß gibt es eine nicht zu übersehende Minderheit. Sie halt große Stude auf ben engen Zusammenhang des tirchlichen Spftems, überhaupt auf Consequenz. Sie ift ber Meinung, wer einmal ben Unterschied von Rlerus und Laien, das Bedürfniß ber Menschheit, in Fragen der Religion und Sitte fich jederzeit bei einer von Gott durch Chriftus eingesetten Behörde untrügliche Belehrung bolen ju tonnen, jugeftebe, ber könne auch einem unfehlbaren Bapfte, als von jenem Bedürfniß gefordert, seine Anerkennung nicht versagen. ebenso, wenn man einmal Jesus nicht mehr für ben Sohn Gottes, sondern für einen Menschen, wenn auch noch fo vortrefflichen, ansehe, so habe man kein Recht mehr, ju ihm ju beten, ihn als Mittelpunkt eines Cultus festzubalten, Jahr aus Jahr ein über ihn, feine Thaten, Schidfale und Ausspruche, zu predigen ; zumal wenn man unter jenen Thaten und Schicksalen die wichtiaften als fabelhaft, diese Aussprüche und Lehren aber zum guten Theil als unvereinbar mit dem jetigen Stande unserer Welt- und Lebensansichten erkenne. Sieht aber so diese Minderheit den geschlossennen Kreis des firchlichen Cultus sich lösen, so bekennt sie, nicht zu wissen, wozu überhaupt ein Cultus vorerst noch dienen soll; wozu ferner ein besonderer Berein wie die Kirche neben dem Staate, der Schule, der Wissenschaft, der Kunst, an denen wir alle Theil haben, noch dienen soll.

Diese so benkende Minderheit find die Wir, in deren Namen ich zu reden unternehme.

2.

Nun kann man aber in der Außenwelt nichts wirken, wenn man nicht zusammensteht, sich verständigt und dieser Berständigung gemäß mit vereinigten Kräften handelt. Wir sollten mithin, so scheint es, den alt- und neukirch- lichen Bereinen gegenüber einen unkirchlichen, einen rein humanitären und rationellen, gründen. Aber es geschieht nicht, und wo es einige versuchen, machen sie sich lächerlich. Das dürfte uns nicht abschrecken, wir müßten es nur besser machen. So scheint es Manchen, aber uns scheint es nicht so. Wir erkennen vielmehr einen Widerspruch darin, einen Berein zu gründen zur Abschaffung eines Bereins. Wenn wir thatsächlich erweisen wollen, daß wir keine Kirche mehr brauchen, dürfen wir nicht ein Ding stiften, das selbst wieder eine Art von Kirche wäre.

Berftändigen aber sollen und wollen wir uns doch. Das tann indeg in unserer Zeit geschehen auch ohne

Wir haben ben öffentlichen Bortrag, wir haben bor Allem die Breffe. Gin Bersuch, mit meinen Wir mich auf biefem lettern Wege ju verständigen, ift es, ben ich gegenwärtig hier mache. Und zu bem, was wir zunächft . allein wollen tonnen, reicht diefer Weg auch volltommen Wir wollen für ben Augenblid noch gar teine Aenderung in der Außenwelt. Es fällt uns nicht ein, irgend eine Rirche gerftoren zu wollen, ba wir wiffen, bag für Ungahlige eine Rirche noch Bedürfniß ift. Für eine Neubildung aber (nicht einer Rirche, sondern nach beren endlichem Zerfall einer neuen Organisirung ber ibealen Elemente im Bolferleben) icheint uns die Zeit noch nicht gefommen. Rur an den alten Gebilben beffern und fliden wollen wir gleichfalls nicht, weil wir barin ein hemmung bes Umbildungsprocesses ertennen. Wir möchten nur im Stillen babin mirten, bag aus der unvermeidlichen Auflösung des Alten fich in Butunft ein Reues von felber Dazu genügt eine Berftandigung ohne Berein, eine Ermunterung durch bas freie Wort.

Was ich zu biesem Zwede im Folgenden auszuführen gedenke, dabon bin ich mir wohl bewußt, daß es Unzählige ebenso gut, Manche sogar viel besser wissen. Einige haben auch bereits gesprochen. Soll ich darum schweigen? Ich glaube nicht. Wir ergänzen uns ja alle gegenseitig. Weiß ein Anderer Vieles besser, so ich doch vielleicht Einiges; und Manches weiß ich anders, sehe ich anders an als die Uebrigen. Also frischweg gesprochen, heraus mit der Farbe, damit man erkenne, ob sie eine ächte sei. Dazu kommt für mich persönlich noch ein Weiteres. Ich bin nun bald 40 Jahre in der gleichen Richtung schriftstellerisch thätig gewesen, habe für das, was mir als das Wahre, vielleicht mehr noch gegen das, was mir als unwahr erschien, fort und fort gekämpft, und din darüber an die Schwelle des Greisenalters, ja in dieses selbst hineingeschritten. Da vernimmt jeder ernstgesinnte Mensch die innere Stimme: "Thue Rechnung von deinem Hausbalt, denn du wirst hinfort nicht lange mehr Haushalter sein."

Daß ich nun ein ungerechter Haushalter gewesen wäre, bessen bin ich mir nicht bewußt. Ein ungeschickter mitunter, und wohl auch ein lässiger, das weiß der Himmel; aber im Ganzen that ich, wozu ich Kraft und Trieb in mir empfand, und that es ohne rechts oder sinks zu sehen, ohne jemands Gunst zu suchen, ohne jemands Abgunst zu schenen. Aber was ist es, das ich that? Wan hat wohl schließlich ein Ganzes im Sinne, aber man sagt immer nur gelegentlich Sinzelnes; hängt und stimmt nun dieses Sinzelne auch unter sich zusammen? Wan schlägt im Sifer manches Alte in Trümmer; aber hat man denn auch ein Reues bereit, das an die Stelle des Alten gessett werden könnte?

Dieser Borwurf besonders, nur zu zerstören ohne wiederaufzubauen, wird gegen die in solcher Richtung Thätigen beständig wiederholt. In gewissem Sinne wehre ich mich gegen denselben nicht; nur daß ich ihn nicht als Borwurf gelten lasse. Nach außen schon jest etwas zu

bauen, das, wie gesagt, habe ich mir ja gar nicht vorgessest, weil ich die Zeit dazu noch nicht gekommen glaube. Es kann sich nur um innere Borbereitung handeln, und Borbereitung eben in denen, die sich durch das Alte nicht mehr befriedigt, durch halbe Maßregeln nicht beruhigt sinden. Ich wollte und will keine Zufriedenheit, keinen Glauben stören, sondern nur wo sie bereits erschüttert sind, will ich nach der Richtung hinzeigen, wo meiner Ueberzeugung nach ein festerer Boden zu sinden ist.

Dieser Boben fann in meinem Sinne kein anderer fein, als was man die moderne Weltanschanung, das mühiam errungene Ergebniß fortgefetter Natur= und Beichichtsforicung, im Begenfage gegen bie driftlich-tirchliche Aber eben diese moderne Weltanschauung, wie ich sie fasse, habe ich bis jest immer nur in einzelnen Unbeutungen, niemals ausführlich und in einer gewiffen Bollftandigfeit entwidelt. Ich habe noch nie genugsam gu zeigen versucht, ob fie festen Brund, sichere Tragfähigkeit, Einheit und Ausammenhang in fich felbst besite. Bersuch einmal zu machen, bekenne ich mich nicht nur Andern, sondern auch mir selber schuldig. Man denkt fich Manches halbträumerisch im Innern zusammen, was, wenn man es einmal in der festen Geftalt von Worten und Sagen aus fich herausstellen will, nicht jusammen= geht. Auch mache ich mich jum Boraus teineswegs anheischig, daß mir der Bersuch durchaus gelingen, daß nicht einzelne Luden, einzelne icheinbare Biberfpruche übrig Eben baran aber, bag ich biefe nicht gu bleiben follen.

verbeden suche, mag der Prüfende die Redlichkeit meiner Absicht erkennen, und durch eigenes Ueberdenken mag er sich selbst ein Urtheil darüber bilben, auf welcher Seite, ob auf der des alten Glaubens oder der neueren Wissenschaft, der in menschlichen Dingen nicht zu vermeidenden Dunkelheiten und Unzulänglichkeiten mehrere sind.

3.

Zweierlei also werde ich darzulegen haben: einmal unser Berhältniß zum alten Kirchenglauben, und dann die Grundzüge ber neuen Weltanschauung, zu der wir uns bekennen.

Der Kirchenglaube ist das Christenthum. Es stellt sich folglich unsere erste Frage dahin, ob und in welchem Sunne wir noch Christen sind. Das Christenthum ist eine bestimmte Form der Religion, deren allgemeines Wesen von jener Form noch verschieden ist; es kann einer vom Christenthum sich losgesagt haben, und doch noch religiös sein; es entwidelt sich also aus jener ersten Frage die andere, ob wir überhaupt noch Religion haben.

Auch unsere zweite Hauptfrage, nach der neuen Weltanschauung, spaltet sich näher betrachtet in zwei. Wir wollen nämlich fürs Erste wissen, worin diese Weltanschauung besteht, auf welche Beweise sie sich stügt, und was, besonders der alten kirchlichen Ansicht gegenüber, ihre bezeichnenden Grundzüge sind. Fürs Andere aber wollen wir erfahren, ob uns diese moderne Weltansicht auch den gleichen Dienst leistet, und ob sie uns denselben besser schlechter leistet, als den Altgläubigen die dristliche, ob sie mehr oder weniger geeignet ist, das Gebäude eines wahrhaft menschlichen, b. h. sittlichen und dadurch glückeligen Lebens darauf zu gründen.

Wir fragen also in erster Linie:

## Sind wir noch Christen?

4.

Christen in welchem Sinne? Denn das Wort hat jest einen nicht blos nach den Confessionen, sondern noch mehr nach den mancherlei Abstusungen zwischen Glauben und Aufklärung, verschiedenen Sinn. Daß wir es im Sinne des alten Glaubens irgend einer Confession nicht mehr sind, versteht sich nach dem Bisherigen von selbst; auch von allen den verschiedenen Schattirungen, in denen das heutige Christenthum schillert, kann es sich bei uns nur etwa um die äußerste, abgeklärteste handeln, ob wir uns zu ihr noch zu bekennen vermögen. Indeß auch an ihr würde uns manches unverständlich bleiben, wenn wir uns nicht vorher den alten Christenglauben wenigstens in seinen Umrissen zur Vorstellung gebracht hätten; die Mischen.

Wollen wir sehen, wie der alte unverfälschte Rirchenglaube beschaffen mar und wie er sich heute ausnimmt, so mussen wir ihn nicht bei einem heutigen Theologen, auch keinem orthodoxen, suchen, wo er ohne Ausnahme immer schon gemischt erscheint, sondern aus der Quelle, aus einem der alten Glaubensbekenntnisse schöpfen. Wir nehmen das seiner Grundlage nach älteste, das zugleich heute noch in kirchlichem Gebrauche ist, das sogenannte apostolische Symbolum, indem wir es gelegentlich aus spätern Lehrbestimmungen ergänzen und erläutern.

Das apostolische Symbolum ist in drei Artitel getheilt nach dem Schema der göttlichen Dreieinigkeit, dem
Grunddogma des altkirchlichen Glaubens. Bon dieser
selbst sagt es weiter nichts aus; um so mehr thun das
die späteren Glaubensbekenntnisse, das nicanische und besonders das sogenannte athanasianische. "Der katholische
Glaube ist," sagt das letztere, "daß wir Einen Gott in
der Dreiseit und die Dreiseit in der Einheit verehren,
ohne weder die Personen zu vermischen, noch das
Wesen zu theilen." Eine andere sei nämlich die
Person des Baters, eine andere die ses Sohnes, eine
andere die des heisigen Geistes, und doch alle drei nur
Ein Gott.

Ist es doch, als hätten diese alten Christen, je un, wissender sie in allen natürlichen Dingen waren, um so
mehr Denktraft für dergleichen Uebernatürlichkeiten zur Berfügung gehabt; benn berartige Zumuthungen, drei als
eins und eins als drei zu benken, wobei unser Berstand
uns geradezu seine Dienste versagt, waren ihnen eine
Kleinigkeit, ja eine Liebhaberei, worin sie lebten und webten, worüber sie Jahrhunderte lang mit allen Waffen des Scharfsinns und der Sophistik, zugleich aber auch mit einer Leidenschaft, die vor Gewalt und Blutvergießen nicht zurückscheute, streiten konnten. Noch ein Reformator ist es gewesen, der um einer Rezerei in dieser Lehre willen einen verdienstvollen Arzt und Naturforscher, der nur die Schwachheit hatte, zugleich von der Theologie nicht lassen zu können, auf den Scheiterhaufen brachte.

Wir Heutigen können uns für ein solches Dogma nicht mehr weber erhipen noch auch nur erwärmen; ja selbst denken können wir uns nur dann noch etwas dabei, wenn wir etwas anderes dabei denken, d. h. es umdeuten; statt dessen wir aber besser thun, uns deutlich zu machen, wie die alten Christen nach und nach zu einer so seltssamen Lehre gekommen sind. Doch dieß gehört der Rirchenseschichte an, die uns zugleich zeigt, wie die neueren Christen wieder davon gekommen sind; denn, wird sie auch äußerlich noch mitgeführt, so hat doch die Dreieinigskeitslehre sogar in übrigens rechtgläubigen Kreisen ihre frühere Lebenskraft verloren.

5.

Der erste Artilel des apostolischen Symbols sofort spricht einfach den Glauben an Gott den allmächtigen Bater, den Schöpfer des Himmels und der Erde aus.

Auf den allgemeinen Begriff eines weltschaffenden Gottes kommen wir als auf einen religiösen Grundbegriff

später noch zurud; hier werfen wir auf die nahern Bestimmungen einen Blid, die der kirchlichen Borstellung von der Weltschöpfung aus der biblischen Erzählung 1. B. Mosis 1, die geradewegs zum Glaubensartikel gestempelt wurde, erwachsen sind.

Es ist dieß das berühmte Sechstagewerk, wornach Gott die Welt nicht durch einen einfachen Willensact auf einmal, sondern, im Anschluß an die jüdische Wocheneintheilung, nach und nach in 6 Tagen ins Dasein gerufen haben soll. Nehmen wir diese Erzählung wie sie lautet, sassen wir sie als Product ihrer Zeit, und vergleichen sie mit den Schöpfungsgeschichten oder Kosmogonien, die wir bei anderen alten Völkern antressen, so werden wir sie bei all ihrer Kindlichteit höchst sinnig sinden und mit Achtung und Wohlgesallen betrachten. Daß er vom kopernicanischen Welkspstem und den neueren Ergebnissen der Geoslogie nichts wußte, werden wir dem alten hebräischen Dichter nicht zum Vorwurfe machen.

Welches Unrecht thut manedoch einer solchen biblischen Erzählung, die uns an und für sich nur lieb und ehrwürdig sein könnte, wenn man sie zum Dogma versteinert. Denn da wird sie alsbald zum Riegel, zur hemmenden Mauer, gegen die sich nun der ganze Andrang der fortschreitenden Bernunft, alle Mauerbrecher der Kritik, mit leidenschaftlichem Widerwillen richten. So hat es ganz besonders dieser mosaischen Schöpfungsgeschichte ergehen müssen, die, einmal zum Dogma gemacht, die ganze neuere Naturwissenschaft gegen sich unter die Wassen rief.

Den Sauptwiderspruch mußte die Stellung erregen, bie fie der Erichaffung der himmelstörper gab. tommen bei ihr in jedem Betrachte ju fpat. Die Sonne wird erft am vierten Tage geschaffen, nachdem bereits brei Tage lang ber Wechsel von Tag und Racht, der ohne bie Sonne nicht bentbar ift, stattgefunden haben foll. Ferner wird die Erde mehrere Tage bor der Sonne geschaffen, und diefer wie dem Monde nur eine dienende Begiehung gur Erde gegeben, ber Sterne aber nur gang nebenher gedacht. Gine Bertehrung der mahren Rangverhältniffe unter den Weltförpern, die einem geoffenbarten Berichte schlecht anstand. Auch das mußte auffallen, daß Gott fich zur Erschaffung und Ausbildung der Erde ganze fünf Tage, zur Berborbringung der Sonne dagegen fammt allen Firsternen und übrigen Planeten (die freilich in der bibli= ichen Erzählung dieß nicht, sondern nur angezündete Lichter find) nur einen einzigen Tag Zeit genommen haben follte.

Waren bieg aftronomische Bedenken, fo tamen aber bald nicht geringere geologische bingu. An Ginem Tage, bem britten, follen Meer und Land von einander gesondert und überdieß noch bie gesammte Pflanzenwelt geschaffen worden fein; mahrend unfere Geologen nicht mehr blos bon Taufenden, sondern bon Sunderttaufenden bon Jahren ju fagen miffen, die ju jenen Bildungsproceffen erforder= lich gewesen. Um sechsten Tage follen, die Tags zuvor geschaffenen Bogel abgerechnet, fammtliche Landthiere, Die friechenden miteingeschloffen, und julegt ber Menich in's Dafein getreten fein; Entwicklungen, die gleichfalls, wie

bie jegige Wiffenschaft uns belehrt, Erdperioden von unermeflicher Dauer in Anspruch nahmen.

Nun gibt es freilich noch heute nicht blos Theologen, sondern selbst Naturforscher, die hier allerlei Hausmittelchen in Bereitschaft haben. Daß Gott die Sonne erst drei Tage nach der Erde geschaffen, soll heißen, daß sie damals erst dem dunstigen Erdball sichtbar geworden; und die Tage, obwohl von dem Erzähler unmißverstehbar zwischen Abend und Morgen eingerahmt, sollen keine Tage von 12 oder 24 Stunden, sondern Schöpfungsperioden bedeuten, die man so lang annehmen kann als man sie braucht.

6.

Wem es Ernst ist mit dem alten Christenglauben, der hat hier vielmehr zu sagen: Wissenschaft hin, Wissenschaft her, so stehts einmal in der Bibel, und die Bibel ist Gottes Wort. Diese Benennung nimmt die Kirche, und ganz besonders die evangelische, im strengsten Wortwerstande. Die heilige Schrift mit ihren verschiedenen Büchern ist wohl von Menschen geschrieben, aber diese waren dabei nicht ihrem leden Gedächtniß, ihrem irrthumssfähigen Berstande überlassen, sondern Gott selbst (d. h. der heilige Geist) gab ihnen ein was sie schreiben sollten; und was Gott eingibt, muß untrügliche Wahrheit sein. Also wo diese Bücher erzählen, ist ihnen unbedingter historischer Glaube beizumessen; was sie sehren, ist ebenso unbedingt als Richtschur für Glauben und Teben anzusehen. Von

irrigen und widersprechenden Berichten, von falschen Meinungen und Urtheilen kann in der Bibel keine Rede sein. Sie mag erzählen oder lehren, wogegen unsere Bernunft sich noch so sehr sträubt: wo Gott spricht, da steht der menschlichen Bernunft einzig bescheidenes Schweigen an.

Wie, oder wäre die heil. Schrift etwa nicht Gottes Wort? Run, so erkläret denn, wie Jesaia, wenn er seinem menschlichen Wissen überlassen war, vorhersagen konnte, daß Jesus als Sohn einer Jungfrau, wie Micha, daß er in Bethlehem zur Welt kommen sollte? Wie konnte derselbe Jesaia anderthalbhundert Jahre vorher den Perser Chrus als denjenigen mit Namen nennen, der die Juden aus der babhlonischen Gefangenschaft (die sie damals noch gar nicht angetreten hatten) entlassen würde; wie konnte gar Daniel unter Nabonned und Chrus ohne göttliche Eingebung so vieles Einzelne aus der Geschichte Alexanders des Großen und seiner Nachfolger bis auf Antiochus Epiphanes prophezeien?

Ach, das alles hat sich ja seitdem nur gar zu gut — für die Wissenschaft nämlich; für den alten Glauben freisich sehr schlimm — erklärt. Weder Jesaias mit seinem Jungfrauensohne noch Micha mit seinem Herrscher aus Bethlehem haben von ferne an unseren Jesus gedacht; das letzte Drittheil aber der sogenannten Jesaiasweissagun= gen rührt von einem Zeitgenossen des Chrus, wie das ganze Buch Daniel von einem Zeitgenossen des Antiochus her, von denen sie also in sehr menschlicher Art, näm= lich nach oder während der Erfüllung, weissagen konnten.

Aehnliches hat sich längst auch in Bezug auf andere biblische Bücher gefunden: wir haben keinen Mose, keinen Samuel unter ihren Berfassern mehr; die nach ihnen genannten Bücher sind als weit spätere Compilationen erkannt worden, in die mit wenig Kritik und viel Tendenz ältere Stücke aus verschiedenen Zeiten zusammengearbeitet sind. Daß in Betreff der Schriften des Neuen Testaments das Erzgebniß im Wesentlichen ein gleiches war, ist bekannt, und wir werden bald weiter davon zu sprechen haben.

7.

Wir sind nun schon einmal von dem apostolischen Symbolum abgekommen; es faßt sich auch in seinem ersten Artikel gar zu kurz. Gehen wir jetzt lieber noch einen Schritt weiter mit der mosaischen Erzählung, deren zweites und drittes Rapital wie das erste mit zur Grundlegung der cristlichen Kirchenlehre verwendet worden sind. Auf die Schöpfungsgeschichte folgt die Geschichte des sogenannten Sündenfalls der ersten Eltern: ein Punkt von eingreifenzber Wichtigkeit, sosen zur Tilgung seiner Folgen später der Erlöser in die Welt geschicht worden sein soll.

Auch hier wie in der Schöpfungsgeschichte haben wir in der alten Erzählung ein Lehrgedicht vor uns, das, an sich aller Ehren werth, erst durch seine Erhebung zum Dogma in die unangenehme Lage versetzt worden ist, zu= nächst vielfach mißdeutet, dann angeseindet und bestritten zu werden. Der Dichter will erklären, wie doch in die von Gott sicherlich gut geschaffene Welt all das Uebel und Ungemach, worunter der Mensch jetzt leidet, hereingekommen ? Gott kann die Schuld nicht haben, der Mensch soll sie wenigstens nicht allein haben: so wird ein Verführer eingeschoben, der das erste Menschenpaar zur Uebertretung des göttlichen Verbots beredet, und dieser Verführer ist die Schlange.

Darunter verstand der Verfasser des Schriftstucks nichts andres als das bekannte räthselhafte Thier, von dem das höhere Alterthum so manches Seltsame zu erzählen wußte; aber das spätere Judenthum und bald auch die Christenheit verstand den Teufel darunter, der, aus der Zendreligion in die jüdische eingewandert, bald in ihr, und weit mehr noch in der christlichen, eine so große Rolle spielen sollte.

Denken wir nur an Luther, der in diesem Teufelsglauben lebte und webte. Auf Schritt und Tritt machteer sich mit dem bosen Feinde zu schaffen. Nicht blos
bose Gedanken und Anfechtungen, auch äußere Unfälle,
die den Menschen betreffen, Krankheit und jähen Tod,
Feuersbrunst und Hagelschlag, leitete er von unmittelbarem Einwirken des Teufels und seiner höllischen Spießgesellen
her. So unleugbar dieß für einen niedrigen Stand seiner Naturkenntnisse wie seiner Bildung überhaupt zeugt, so kann
boch in einem großen Menschen gelegentlich auch der Wahn
sich großartig gestalten. Jedermann kennt Luthers Ausspruch über die Teufel in Worms, wenn ihrer soviel als
der Dachziegel wären; aber schon auf dem Wege dahin

4

hatte er mit dem alten bosen Feind einen Strauß bestanden. Als er auf der Durchreise in Erfurt predigte, krachte die überfüllte Empore; der Schrecken war groß, Gedräng und Unglück konnte entstehen; da donnerte Luther von der Kanzel aus den Teufel an, den er in dem Spuke wohl erkenne, dem er aber rathen wolle, sich ruhig zu verhalten; worauf wirklich Ruhe ward und Luther seine Predigt zu Ende bringen konnte.

Aber gefährlich bleibt es immer, mit dem Teufel zu spielen. Ihn selbst konnte man nicht verbrennen, da ja das Feuer sein Element ist, aber die armen alten Weiber, die mit Hülfe des Teufels eben jene Dinge, die Luther dem Teufel zuschrieb, Krankheit, Hagelschlag u. dgl., bewirkt haben sollten. Bilden die Herenprocesse eines der entseplichsten und schmachvollsten Blätter der christlichen Geschichte, so ist der Teufelsglaube eine der häßlichsten Seiten des alten Christenglaubens, und es ist geradezu als ein Culturmesser zu betrachten, wie weit diese gefährliche Fraze die Vorstellungen der Menschen noch besperrscht oder daraus vertrieben ist.

Andrerseits jedoch ist die Herausnahme eines so wesentlichen Steins für das ganze Gebäude des Christenglaubens gefährlich. Der jugendliche Goethe ist es gewesen, der gegen Bahrdt bemerkte, wenn je ein Begriff wobiblisch gewesen, so sei es dieser. Ist Christus, wie 30hannes schreibt, erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören, so konnte er entbehrt werden, wenn es keinen
Teufel gab.

8.

Doch die Figur der Schlange in der althebräischen Erzählung war nicht das Einzige, was in der driftlichdogmatischen Auffassung umgedeutet wurde. Der Urheber
der Erzählung wollte erklären, warum die Menschen so
elend, so unglüdlich sind; die christliche Auslegung ließ
ihn in erster Linie erklären, warum sie so schlecht, so
sündhaft sind. Er hatte unter dem Tode, womit Gott
den Ungehorsam des erstgeschaffenen Paares bestrafte,
den leiblichen Tod verstanden; die christliche Kirchenlehre
verstand dazu noch den geistlichen, die ewige Verdammniß, darunter. Von dem Sündhaftigkeit als Verdammniß
auf das ganze menschliche Geschlecht.

Das ist die berufene Lehre von der Erbsünde, ein Grundpfeiler des kirchlichen Glaubensspstems. Die Augsburgische Confession bestimmt sie so: "nach Adams Fall
werden alle natürlich erzeugte Menschen (hier ist der Ausnahme für Christus Raum vorbehalten) mit der Sünde
geboren, d. h. ohne Gottesfurcht, ohne Gottvertrauen, und
mit der bösen Lust; und diese Erbstrankheit oder Erbsehler
sei in der That eine Sünde, die auch jest noch den ewigen Tod für alle diesenigen nach sich ziehe, die nicht
durch die Tause und den heil. Geist wiedergeboren werden."

Für eine Berderbniß also, die der Einzelne sich nicht selbst zugezogen, von der es auch gar nicht bei ihm steht, sich aus eigener Rraft loszumachen, soll er, oder für den einmaligen Ungehorsam eines findisch unerfahrenen Erstlingspaares soll dessen ganze Nachkommenschaft, bis auf
die unschuldigen Kinder, soweit sie ungetauft sterben, hinaus,
zu ewigen Höllenqualen verdammt sein! Man muß sich
wundern, wie eine solche Borstellung, die gleicherweise
Bernunft wie Rechtsgefühl empört, die Gott aus einem
anbetungs- und liebenswerthen zum entsetzlichen und abscheulichen Wesen macht, zu irgend einer Zeit, so barbarisch
wir uns diese auch denken mögen, annehmbar gefunden,
wie die Spitssindigkeiten, durch die man ihre Härte zu
mildern suchte, überhaupt nur angehört werden mochten.

9.

Doch den vom Teufel angerichteten Schaden wieder gut zu machen, ist ja Christus in die Welt geschickt worden, und so kehren wir zum apostolischen Symbolum zurück, dessen zweiter Artikel, an den ersten von Gott dem Bater anknüpfend, so lautet: "Und (ich glaube) an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau, gelitten hat unter Bontio Bilato, gekreuziget, gestorben und begraben, ist abgefahren zur Höllen, am dritten Tage wiederauferstanden von den Todten, aufgefahren gen himmel, siget zur Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters, von wannen er wieder kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten."

hier findet fich das Eigene, daß wir unter allen den aufgezählten Studen gerabe nur benjenigen noch Glauben

schenken, ja überhaupt nur bei benjenigen noch etmas benten fonnen, die für den Glauben im firchlichen Sinne an fich teinen Werth haben, weil fie von Chriftus nur foldes ausfagen, bas jedem Menichen begegnen tann. Bas ein eingeborener Sohn Gottes des Baters sein soll, wiffen wir nicht mehr. Bei bem "Empfangen bom beil. Beift, geboren aus Maria ber Jungfrau" wittern wir mythologische Luft, nur daß uns die griechischen Götter= zeugungen beffer erfunden dunken als diefe driftliche. Das Leiden und Sterben am Kreuz unter Pontius Bilatus, wie gefagt, beanstanden wir um fo weniger, als es an sich nichts Unwahrscheinliches und überdieß von dem römiichen Geschichtschreiber bezeugt ift. Run aber tommt es defto wunderlicher. Die Höllenfahrt ift nicht einmal von einem Evangeliften bezeugt. Die Auferstehung wohl von allen, aber bon feinem, ber fie mitangesehen hatte, und bon jedem anders und mit anderen Belegen, furg fo, wie eine Sache bezeugt sein muß, die wir als unhiftorisch erkennen follen. Und mas für eine Sache? Gine fo un= mögliche, so allem Naturgesetze zuwiderlaufende, daß sic zehnfach ficher bezeugt fein mußte, wenn wir fie auch nur bezweifeln und nicht bon borne berein bon der Sand Endlich die Auffahrt in den himmel, wo meisen sollten. wir nur Weltförper, aber teinen Thron Gottes mehr haben, ju beffen Rechten man fich fegen konnte; und ein Wieder= tommen zum Gericht am jüngften Tage, mahrend wir entweder von keinem, oder nur von einem folden göttlichen Berichte miffen, bas gegenwärtig und alle Tage fich vollzieht.

Das alles aber sind nicht etwa phantastische Borstellungen eines späteren Symbols, sondern, wie oben der Teufel, ausdrückliche Lehren des Neuen Testaments.

#### 10.

Den zweiten Artikel des apostolischen Symbolums nennt der kleine lutherische Katechismus den von der Erslösung, und erläutert ihn auch vorzugsweise nach dieser Seite hin. Er bezeichnet Christus als denjenigen, "welcher mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst und von allen Sünden, dem Tod und der Gewalt des Satans frei gemacht hat; nicht durch Gold und Silber, sondern durch sein heiliges theutes Blut und sein unschuldiges Leiden und Sterben."

Dieß ist der einzig ächte kirchliche Begriff der Erlösung und des Erlösers. Wir Menschen hatten durch
unserer Stammeltern wie durch unsere eigene Sünde Tod
und ewige Berdammniß verdient, waren auch bereits der Herrschaft des Teufels übergeben; da ist Jesus in's Mittel
getreten, hat den Tod in seiner schmerzhaftesten Form
auf sich genommen, auch den göttlichen Jorn an unserer
Statt empfunden, und dadurch uns, wenn wir nur an
ihn und diese Wirkung seines Todes glauben, von der
verdienten Strafe, d. h. dem Hauptstück derselben, der
ewigen Verdammniß, befreit.

Luther stellt dem Blute, mittelst dessen wir von Christus losgekauft worden, Gold und Silber gegenüber, wodurch es nicht geschehen sei. Das, obwohl es biblische

Ausbrude sind, ist boch schon nicht mehr ber ursprüngliche Begenfat; biefer findet fich in den Worten bes Bebraerbriefs: nicht burch bas Blut von Boden und Ralbern, sondern durch sein eigenes habe es Chriftus ju Stande gebracht. Aus dem alten judischen Opfermesen ift die driftliche Berföhnungslehre hervorgewachsen. Dem uralten Brauch des Suhnopfers liegt gewiß ein frommes Befühl au Grunde, aber es ftedt in einer groben Sulle, und die Umwandlung, die fie im Chriftenthum erfahren, konnen wir mit nichten als eine Lauterung betrachten. 3m Gegentheil. Jedermann weiß, daß die Opfer, womit robe Bolfer ben Born ihrer Götter ju befänftigen meinten, ursprünglich Menschenopfer gemesen find. Gin Fortidritt, eine Läuterung mar es, wie man anfing, an ber Stelle bon Menschen Thiere als Opfer darzubringen. Run trat ja aber an die Stelle der Thieropfer von Neuem ein Menfchen-Es war freilich junachft nur eine Bergleichung: es handelte sich nicht um ein formliches priefterlich dar= gebrachtes Opfer; sondern die frevelhafte Berurtheilung und hinrichtung bes Deffias, des Gottesfohns, ber fich mit gelaffenem Willen in fein Schicfal ergab, burch ein irregeleitetes Bolf und feine Obern murbe als ein Gubnopfer betrachtet. Aber wie das geht; mit der Bergleichung wurde es nur gar ju bald Ernft. Gott felbft hatte es so geordnet; es war die Bedingung, unter der allein er den Menschen vergeben wollte ober tonnte, daß Refus fich für fie binschlachten ließ.

### 11.

Wenn sonst ein Unschuldiger, sei es durch rohe Gewalt oder einen ungerechten Urtheilsspruch sein Leben verliert, besonders wenn es eine von ihm ausgesprochene Wahrheit, eine durch ihn vertretene gute Sache ist, als deren Märtyrer er stirbt, so bleibt die Wirtung niemals aus und ist nur im Verhältniß zu der Stellung und Bebeutung des Hingemordeten nach Art und Tragweite verschieden. Die Hinrichtungen eines Sokrates nnd eines Giordano Bruno, eines Karl I. und Ludwig XVI., eines Oldenbarneveldt und Jean Calas, haben jede in ihrer Art und in bestimmtem Umfange gewirkt. Aber gemeinssam war doch allen diesen Fällen, daß ihre Wirksamkeit moralisch, durch den Eindruck auf die Gemüther der Menschen vermittelt war.

Gine solche moralische Wirtung hatte auch der Tod Jesu: der tiefe erschütternde Eindruck, den er auf die Gemüther der Jünger machte, die Umwandlung ihrer ganzen Ansicht von der Bestimmung des Messias und dem Wesen seines Reichs, die er in ihnen hervordrachte, liegt geschichtelich vor. Das war aber nach der Lehre der Kirche das Geringste. Die Hauptwirtung des Todes Jesu, worin der eigentliche Zweck desselben sag, war vielmehr eine so zu sagen metaphysische: nicht zunächst in dem Gemüthern der Menschen, sondern vor Allem in dem Berhältniß Gottes zur Menscheit sollte sich etwas verändern und hat sich etwas verändert durch diesen Tod; er hat, wie

wir bereits vernommen, Gottes Jorne, seiner strafenden Gerechtigkeit Genüge gethan und ihn in ben Stand geseth, ben Menschen trot ihrer Sünden seine Gnade wieder zuzuwenden.

Daß in dieser Vorstellung eines Erlösungstodes, einer stellvertretenden Genugthuung, ein wahres Rest der rohesten Vorstellungen stede, bedarf heutiges Tages kaum noch der Ausführung. Den einen für das Vergehen des andern zu strafen, einen Unschuldigen, und wäre es auch sein freier Wille, leiden, und dafür den Schuldigen strafslos ausgehen zu lassen, das erkennt jest jedermann als die Handlungsweise eines Barbaren; bei einer moralischen Schuld wie bei einer Geldschuld es als gleichgültig zu betrachten, ob der Schuldner selbst oder ein anderer für ihn sie abträgt, darin erkennt jest jedermann die Borsstellungsweise eines Barbaren.

Ist einmal die Unmöglichkeit einer solchen Uebertragung im Allgemeinen erkannt, so macht es keinen Unterjchied mehr, ob die Person, auf welche das Leiden übertragen sein soll, ein bloßer Mensch oder der Gottmensch
war. Darauf legte aber bekanntlich die Kirchenlehre großes Gewicht. "Denn wo ich das glaube," sagt Luther, "daß allein seine menschliche Natur für mich gelitten habe, so ist mir Christus ein schlechter Heiland, und bedarf wohl selbst eines Heilandes. Freilich kann die Gottheit nicht leiden und sterben, aber die Person leidet und stirbt, die wahrhaftiger Gott ist; darum ists recht geredet: Gottes Sohn ist für mich gestorben." Diese Vereinigung der beiden Naturen in der Einen Person Christi und der Austausch der Eigenschaften, worin sie miteinander stehen, ist dann überdieß in der kirchlichen Lehre zu einem System ausgesponnen worden, durch dessen spissensichten sestimmungen die menschlich-geschichteliche Persönlichteit Jesu vollkommen ertöbtet werden mußte; während das Verhältniß des Gottvaters zum Opfertode des Sohnes einem Diderot das Wigwort in den Mund gab: Il n'y a point de don père qui voulût ressembler à notre père céleste.

# 12.

Das apostolische Symbolum schließt den Christensglauben durch seinen dritten Artikel ab, der so lautet: "Ich glaube an den heiligen Geist, eine heilige driftliche Kirche, die Genieinschaft der Heiligen, Bergebung der Sunden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben."

Die zweite Person der Gottheit hat in ihrer Berseinigung mit der menschlichen Natur durch ihr stellverstretendes Leiden uns wohl die Sündenvergebung erworben; damit uns diese aber wirklich zu Theil werde, muß nun auch noch die dritte, der heilige Geist, in Thätigkeit treten und sie auf uns gleichsam herüberleiten. Dieß geschieht durch die Kirche und die Gnadenmittel, denen diese angebliche dritte Person der Gottheit besonders vorsteht.

In der Kirche wird das Wort Gottes gepredigt, das wesentlich das Wort vom Kreuze, d. h. die Lehre von der durch Christi Tod uns erworbenen Sündenvergebung ist;

um bes Glaubens an diese Wirkung des Todes Jesu willen werden wir vor Gott gerechtfertigt, ohne Rücksicht auf unsere Werke, d. h. auf die Besserung unseres Lebens, die zwar nachfolgen muß, aber im Urtheile Gottes nicht in Betracht kommt, der uns lediglich um der durch den Glauben uns angeeigneten Gerechtigkeit Christi willen für gerecht ansehen will.

So Luther im Gegensate gegen die katholische Praxis seiner Zeit, welche durch äußere Werke, wie Fasten, Wallsahrten u. dgl. die Rechtfertigung vor Gott erwerben zu können meinte. Hätte er diesen an sich gleichgültigen Neußerlichkeiten gegenüber die sittliche Gesinnung als dassiedige, worauf es ankomme, betont, und von Gott gesagt, daß er auf den ernstlich guten Willen sehe, da, von jenen Neußerlickeiten gar nicht zu reden, auch die Ausführung des sittlich Gewollten beim Menschen immer höchst unsvolltommen bleibe: so müßte ihm, der katholischen Kirche gegenüber, die feinere und tiefere Aussalfung dieses Berbältnisses zugestanden werden. Aber seine Lehre vom rechtfertigenden Glauben, neben dem selbst die gute Gessinnung Nebensache sein soll, war einerseits überspannt, und andrerseits für die Sittlichkeit äußerst gefährlich.

Reben bem Worte wirken in der Kirche als Conductoren der Sündenvergebung noch die Sacramente. Unter diesen hat bekanntsich das Abendmahl im Abendlande ungefähr ebensoviel Streit und Krieg erregt, als einst die Dreieinigkeitslehre im Morgenlande; während uns jest die im Reformationszeitalter so hisig verhandelte Frage,

ob und in welcher Art dabei etwas von dem wirklichen Leibe Chrifti genoffen werde, fo gleichgültig und unverständlich geworden ist, wie jene andere, ob Gott der Sohn gleichen ober nur ahnlichen Wefens mit bem Bater fei. In bem Zusammenhange bes driftlichen Glaubenssyftems übrigens ipielt das andere Sauptsacrament, die Taufe, eine noch entscheidendere Rolle. "Wer glaubt und getauft wird, ber wird selig", hatte Chriftus gesagt; wer also nicht getauft ift, wird verdammt. Ift es aber immer die eigene Schuld des Menschen, wenn er nicht getauft wird? 2. B. der kleinen Rinder, die vor der Taufe fterben? oder der Millionen Beiden, die bor der Ginsegung der Taufe gestorben sind, der Millionen Nichtchriften, die noch jett in fernen Welttheilen von Taufe und Chriftenthum faum etwas wiffen? Die Augsburgische Confession sagt ausbrudlich: "Wir verdammen die Wiedertaufer, die behaupten, die Kinder können ohne Taufe selig werden." Nur ein Zwingli war Humanist und zugleich human genug, tugendhafte Beiben, wie Sofrates, Ariftides u. a. trot der mangelnden Taufe ohne Weiteres in den himmel ju berfegen.

# 13.

Die Auferstehung des Fleisches, diese dem messtasgläusbigen Juden und Judenchristen einst so hochwillkommene Borstellung, ist in unserer Zeit selbst für die Gläubigen zur Verlegenheit geworden. Der Jude wollte an den Tagen des Messins, wo es hoch hergehen sollte, selbst

wenn er bis dahin schon gestorben wäre, seinen Antheil nicht verlieren; diesen konnte er aber nur so erhalten, daß seine Seele aus dem Schattenreiche, wo sie mittlerweile ein kümmerliches Dasein gefristet, durch Gott oder den Messias herausgerusen, mit ihrem wiederbelebten Leibe vereinigt, und so von Reuem lebens= und genußfähig gemacht wurde. Wenn sich in der christlichen Welt die Borstellung von den messianischen Genüssen auch allmählig verseinerte: darin hing der Kirche doch immer ein gewisser Materialismus an (den wir unsrerseits ihr nicht verargen), daß sie sich ein wahres und vollsständiges Leben der Seele ohne Körperlichseit nicht densten konnte.

Mit den Schwierigkeiten, die es haben mußte, so viele bis auf die Anochen vermoderte, ja gänzlich vernichtete Menschenleiber wiederherzustellen, nahm es natürlich die Kirche leicht, da ließ man die göttliche Allmacht sorgen; uns leisten hierin unsere bestern Raturkenntnisse einen schlimmen Dienst, indem sie uns eine solche Borstellung geradezu unmöglich machen. Und just die Unsterblichkeitszgläubigsten zu unserer Zeit sind überdieß solche Spiritualisten geworden, daß sie ihre liebe Seele zwar in alle Ewigkeit conserviren zu können höffen, mit dem Leibe aber, wenigstens diesem verstorbenen, nichts weiter anzufangen wissen.

Die Auferstandenen gehen in das ewige Leben ein, doch nicht alle; es gibt ja eine zwiefache Auferstehung, die eine zum Leben und die andere zum Gericht, d. h. zur Strauß, Der alte und der neue Glaube. 6. Aust.

ewigen Berdammniß. Und leider zeigt sich, daß die Jahl der Berworfenen die der Erwählten ganz unendlich übersteigt. Berdammt wird für's Erste die ganze Menscheit vot Christus, so weit nicht einzelne bevorzugte Seelen, wie die der jüdischen Erzväter, durch besondere Beranstaltungen aus der Hölle frei gemacht worden sind; dann auch jetzt noch fort und fort alle Heiden, Juden und Muhamsmedaner, sowie in der Christenheit selbst die Rezer und Gottlosen; und unter allen diesen nur die Letztern mit eigener persönlicher Schuld, alle Uebrigen lediglich um der Sünde Abams willen; denn daß das Christenthum ihnen nicht zugekommen, dasür konnten sie, mit wenigen Ausnahmen unter den nach Christus Geborenen nichts.

Das ist ein sehr unbefriedigender Rechnungsabschluß; und wenn man etwa gehofft hatte, für so manches Empörende, das in den Voraussetzungen des kirchlichen Glaubenssystems, besonders in den Lehren vom Sündensall und der Erbsünde, liegt, durch die endlichen Ergebnisse der Erlösung entschädigt zu werden, so sindet man sich bitter getäusicht. "Die meisten Menschen," sagt Reimarus, "fahren dennoch zum Teufel, und von Tausend wird kaum Einer selig." Mein grüblerisch frommer Großvater quälte sich lebenslang mit der Vorstellung, wie in einem Bienenstocke auf viele tausend Vienen nur eine einzige Königin, so komme unter den Menschen auf Tausende von verdammten Seelen nur Eine, die selig werde.

#### 14.

Das also mar in feinen Umriffen ber alte Chriften= glaube, an dem für unfern Zwed die Berichiedenheit ber Confessionen nur einen geringen Unterschied macht. trat er aus dem Reformationszeitalter herüber der neuern Beit entgegen, beren erfte Regungen ichon im 17. Jahrhundert vorzüglich in England und den Riederlanden zu iburen maren. An der Sand einer beginnenden Ratur= und Geschichtsforschung besonders entwidelte sich das ver= nünftige Denten, und fand, je mehr es in fich felbft erftarkte, die überlieferte Rirchenlehre immer weniger annehm= bar. Die Bewegung der Geifter schlug im 18. Jahrhundert aus England zuerst nach Frankreich, das icon burch feinen Bayle vorbereitet war, bann auch nach Deutschland berüber, fo bag wir in bem Beschäfte ber Befampfung bes alten Rirchenglaubens jebes biefer brei Lander feine eigene Rolle übernehmen feben. England fiel bie Rolle bes erften Ungriffs und der Bereitung der Baffen gu, mas die Arbeit der sogenannten Freidenker oder Deiften mar; Frangofen brachten bann biefe Baffen über ben Ranal und wußten fie in unaufhörlichen leichten Gefechten fed und gewandt ju führen; mahrend in Deutschland vorzugsweise Ein Mann im Stillen eine eregelmäßige Einschließung und Belagerung bes rechtgläubigen Bions unternahm. Die Rollen von Frankreich und Deutschland insbesondere vertheilten fich wie Spott und Ernft; einem Boltaire bort ftand hier ein Bermann Samuel Reimarus durchaus typisch für beibe Nationen gegenüber.

Das Ergebniß ber Brüfung, die ber Lettere mit Bibel und Chriftenthum angestellt hatte, mar für beibe burchaus ungunftig ausgefallen; fie tamen bei bem ernsten Reimarus nicht beffer weg, als bei bem Spotter Boltaire. In dem gangen Berlaufe der biblischen Be-Schichte hatte auch Reimarus nichts Göttliches, um fo mehr Menichliches im ichlimmften Sinne gefunden. Die Erz= väter waren ihm irdisch gesinnte, eigennütige und ber= schmitte Menschen; Mose ein herrschlüchtiger, ber kein Bedenken trug, einer mittelmäßigen Gesetgebung burch Betrug und Berbrechen Gingang ju berichaffen; David, biefer "Mann nach dem Bergen Gottes," ein grausamer, wolluftiger, heuchlerischer Despot; felbst bei Jesus fand Reimarus zu bedauern, daß er das Befehrungswert nicht ju seinem eigentlichen Geschäfte gemacht, sondern nur als Borbereitung zu seinem ehrgeizigen Plane betrieben habe, ein irdisches Messiafreich aufzurichten; barüber ging er zu Brunde, und feine Junger ftahlen bann feinen Leichnam, um ihn für auferstanden auszugeben, und auf diesen Betrug ibr neues Glaubensipstem und ihre geift= liche Berrichaft zu begründen. Dieses driftliche Glaubens= instem verleugnet benn auch nach Reimarus seinen Urfprung nicht. Es ift Sat für Sat falich und voller Wider= spruche, allen gesunden religiosen Begriffen entgegen, und ber sittlichen Bervollkommnung ber Menscheit entschieben hinderlich. Die Buntte in dem alten Rirchenglauben, woran dieses Urtheil sich halten konnte, find in der bisberigen Darstellung bemerklich gemacht.

Doch je ernster man in Deutschland das negative Ergebniß ins Auge faßte, das die Prüfung des alten Glaubens vom Standpunkt einer veränderten Denkweise aus haben zu müssen schien, desto nothwendiger ergab sich auch der Bersuch einer Bermittlung. Ueber einen so grellen Widerspruch, wie der, was man noch gestern mit der ganzen umgebenden Gesellschaft als das Heiligste verehrte, heute voll Abscheu und Berachtung von sich zu weisen, mag man sich wohl durch Scherz und Spott hinwegsetzen: wer es ernst damit nimmt, hält den Widerspruch nicht lange aus. So-wurde Deutschland, nicht Frankreich, die Wiege des Rationalismus.

# 15.

Der Rationalismus ift ein Compromiß zwischen bem alten Kirchenglauben und dem schlechthin negativen Ergebniß seiner Prüfung durch die neue Aufklärung. In der biblischen Geschichte ist ihm zwar Alles natürlich, aber in der Hauptsache Alles ehrlich zugegangen; die hervorrageneden Männer des Alten Testaments waren Menschen wie andere, doch auch nicht schlechter als andere, im Gegentheil in manchem Betracht ausgezeichnet; Jesus zwar nicht der Sohn Gottes im kirchlichen Sinne, aber auch kein Ehrgeiziger, der sich zum weltlichen Messias auswersen wollte, sondern ein Mann von ächter Gottese und Menschenfliebe, der als Märthrer des Bestrebens, unter seinem Bolte eine reine Religionse und Sittenlehre zu verbreiten, unterging; die zahlreichen Wundergeschichten in der Bibel,

besonders auch in den Evangelien, beruhen nicht auf Betrug, sondern auf Mißverstand, indem bald die Augenzeugen oder die Geschichtschreiber für Wunder hielten, was' doch natürlich zugegangen war, bald aber auch nur die Leser als Wunder fassen, was der Erzähler gar nicht für ein solches ausgeben will.

Wie sich ber Nationalismus zu dem extremen Standpuntte eines Reimarus verhalt, das will ich an zwei Beiipielen erläutern, beren eines ich aus bem erften Anfang, bas andere aus bem Ende ber beiligen Geschichte nehme. Die Erzählung vom Sündenfalle, die er übrigens für eine fabelhafte hielt, hatte Reimarus vor allem auch barum fo anftößig gefunden, weil fie Bott durch die hinpflanzung. bes verlodenden Baumes vor die Augen der unerfahre= nen Erstlingsmenschen, durch die Reizung ihrer Begierbe mittelft des willfürlichen Berbots, und durch die Bulaffung. der versuchenden Schlange jum Urheber des gangen Unheils mache. Doch wer weiß, ob das Berbot der Baum= . frucht so ganz willfürlich mar? fragte ber Rationalist Eichhorn. Der Baum war vermuthlich ein Giftbaum, beffen Früchte bem Menichen icablich maren. Den ausbrudlich verbietenden Gott freilich tonnte der Rationalift o wenig wie die redende Schlange brauchen; vielleicht aber sahen die Urmenschen einmal ein Thier, nachdem es bon der Frucht genoffen, unter Budungen fterben, ein andermal eine Schlange in gleichem Falle feinen Schaben nehmen, und so wagten fie jener Barnung jum Trope ben Benuß, der für sie zwar nicht augenblidlich, boch

späterhin todtbringend, und auch für ihre Nachtommen von übeln physischen und moralischen Folgen war.

Das andere Beispiel fei die Auferstehung Jeju. Da war, wie ichon erwähnt, unferm Reimarus nichts gemiffer, als daß die Apostel den Leichnam ihres Meisters aus dem Brabmal hinmeggeftohlen haben, um ihn für wiederbelebt ausgeben, und barauf ein neues ichwärmerisches Religions= 'system gründen zu können, bei dem ihre Herrschsucht und auch ihr Eigennut seine Rechnung fand. Richts weniger! fagte auch hier ber Rationalift. Bon einer folden Riederträchtigkeit maren die Junger um fo weiter entfernt, je weniger sie ihrer bedurften. Jesus war gar nicht wirklich todt, obwohl man ihn dafür hielt, als man ihn bom Rreuze nahm und mit den Specereien in die gewölbte Gruft legte; bier tam er wieber ju fich und überraschte burch sein Wiedererscheinen seine Jünger, die ihn von ba an, fo lange er fich noch unter ihnen feben ließ, trop aller feiner Bemühungen, fie bom Gegentheil ju überzeugen, für ein übernatürliches Wefen bielten.

Und in ähnlicher Art, wie mit der biblischen Geschichte, verfuhr der Rationalismus mit der christlichen Lehre. Dem Anstoß, den der Radicalismus der Freidenker an ihren vernunftwidrigen Voraussetzungen oder sittengesährlichen Folgerungen genommen hatte, wich er dadurch aus, daß er ihre Spizen abbrach oder umbog. Die Dreieinigkeit eine mißverstandene Redensart; die Menscheit nicht von Adam her verderbt und verslucht, wohl aber vermöge ihrer natürlichen Beschaffenheit sinnlich und schwach; Jesus nicht

Erlöser durch einen Opfertod, wohl aber durch seine Lehre und sein Beispiel, die bessernd, also von der Sünde lösend, auf uns alle wirken; der Mensch gerechtfertigt nicht durch den Glauben an ein fremdes Berdienst, sondern durch Ueberzeugungstreue, d. h. durch das ernste Bestreben, stets so zu handeln, wie er es als Pflicht erkennt.

## 16.

Als bor 56 Jahren &. Chr. Schloffer feine "Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung" begann, ließ er fich die judische Beschichte von dem Frankfurter Dh= ftiter 3. F. v. Meher hineinschreiben. Er traue fich ben frommen Sinn feines gelehrten Freundes nicht zu, fagte er in der Borrede; man sieht aber leicht, mas er meinte. Er mochte weder heucheln, noch zur Schwelle feines weit= angelegten Wertes einen Stein des Unftoges machen. Wenn wir jest eines der neueren Sandbücher der alten oder der Weltgeschichte bor uns nehmen, so weit sie nicht etwa einem Cultusministerium zu Gefallen geschrieben sind, so finden wir, je beffer das Buch ift, um so mehr die jubifche Beschichte auf ben gleichen Jug behandelt, wie bie griechische ober romifche; ihre mosaischen und Ronigs= bücher unter eben die fritische Controle gestellt, wie ben Herodot und Livius; ihren Moses nicht anders gewürdigt als einen Ruma ober Lyfurg; und besonders die Bundergeschichten des Alten Testaments gang in derfelben Weise gefaßt wie die, welche uns in griechischen und römischen

Geschichtschreibern begegnen. So ist auch, was man bisher als theologische Wissenschaft die Einleitung in das Alte Testament nannte, zur jüdischen Literaturgeschichte in bemselben weltlichen Sinne geworden, wie es eine Geschichte der deutschen, französischen, englischen Literatur gibt.

Schwerer hielt es begreiflich, den Broces der reinhistorischen Betrachtung und Behandlung an der Urgeschichte bes Chriftenthums und ben Neu-Testamentlichen Schriften durchzuführen. Aber ein tüchtiger Anfang ist gemacht, fichere Fundamente find gelegt. Unter den Theologen, die in der Wiffenschaft gablen, ift heute feiner mehr, ber irgend eines unserer bier Evangelien für bas Berk eines angeblichen Berfaffers, überhaupt eines Apostels oder Apostelgehülfen bielte. Die brei erften sammt ber Apostelgeschichte gelten als tenbengible Compilationen aus bem Anfang, bas vierte, feit Baur's epochemachender Forschung als eine bogmatifirende Composition aus ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts nach Chriftus. Die Tendens der erfteren bestimmt sich nach der verschiedenen Stellung, die ihre Berfaffer (und in zweiter Linie ihre Quellen) in bem Streite zwischen Judenchriftenthum und Baulinismus genommen hatten; das Dogma, bas ber vierte Gvangelift in feiner Erzählung durchzuführen sich porfette, ift die Auffassung Jesu als des fleischgewordenen Logos der judisch-alexandrinischen Religionsphilosophie. Unter denjenigen Schriften des R. Ts., deren Aechtheit nicht bestritten ift, fteben die vier erften Briefe des Apostels Baulus oben an; beinahe unlieb aber tommt der modern=

gläubigen Theologie die Bereitwilligkeit der neueren Aritik, die Offenbarung Johannis als ächt anzuerkennen. Des phantastischen judaistisch-zelotischen Buchs wäre man gerne los gewesen, um desto gewisser das johanneische Evangelium zu behalten, nachdem man einmal als undenkbar hatte anerkennen müssen, daß beide Schriften von demselben Verfasser seien. Und nun kehrte die boshafte Aritik die Sache gerade um: nahm dem Apostel das Evangelium und ließ ihm die Aposashpse. Und noch dazu mit dem Nachsweise, daß die ganze Weissaung sich um den gefallenen und als Antichrist zurückerwarteten Nero drehe, mithin gewiß nicht vom heil. Geiste, sondern von einem Zeitzund Volkswahn eingegeben sei.

### 17.

Ganz so schlimm lagen die Dinge noch nicht, aber mit wenig Scharffinn ließ sich vorhersehen, daß es so kommen würde, als ein Mann, der des Scharffinns fast allzuviel besaß, als Schleiermacher sein theologisches System ausbildete. Er machte sich von vorne herein darauf gefaßt, möglicherweise die Aechtheit der meisten biblischen Bücher aufgeben zu müfsen, nachdem er die herkömmliche Borstellung von der jüdischen und der urchristlichen Geschichte schon von selbst aufgegeben hatte. Die biblischen Erzählungen von der Schöpfung, vom Sündenfall u. s. f. hatten für ihn so wenig wie für die Rationalisten mehr eine historische oder dogmatische Bedeutung, und mit den Bundern in den Evangelien, das Hauptwunder, die Aufs

erstehung Jesu miteingeschlossen, wußte er in ähnlicher Art wie diese, durch eine nur mit etwas mehr Geschmack durchgeführte natürliche Erklärung fertig zu werden. Auch von den christlichen Dogmen hielt er keines mehr in seinem ursprünglichen Sinne fest; nur daß seine Umdeutungen geistvoller, mitunter freilich auch künstlicher waren als die der Rationalisten.

Nur in einem Glaubensartitel jog er die Faden fester an, ber allerdings auch ber Mittelpunkt ber driftlichen Dogmatit ift: in der Lehre von der Berson Christi. Da war ihm der wohlmeinende lebhafte Wanderrabbi, wozu Die Rationalisten Jesus gemacht hatten, doch zu wenig, ich möchte fagen zu philifterhaft. Er glaubte erweisen zu tonnen, daß Jejus mehr und etwas Ausgesuchteres gewesen. Aber woraus, wenn boch auf die Evangelien fo wenig Berlag mar? Auf eines berfelben mar, nach Schleiermacher's Dafürhalten, wie wir fogleich finden werden, doch mehr Berlaß; den rechten und fichersten Beweiß indeffen glaubte er näher zu haben als in irgend einer Schrift. Unsere Alten hatten gerne von einem Zeugniß des beiligen Beiftes gesprochen, bas uns der Wahrheit der Schrift erft gewiß machen follte; Schleiermacher berief fich auf bas Beugniß des driftlichen Bemußtseins, das uns des Erlofers gemiß mache. Wir nehmen als Glieder der driftlichen Gemeinschaft etwas in uns mahr, bas fich nur als Wirtung einer folden Urfache erklären läßt. die Forderung unferes religiofen Lebens, die großere Leichtigfeit, unfer niedriges Selbstbewußtsein mit bem bobern in Einklang zu setzen. Bon uns selbst aus fühlen wir uns in dieser Einigung nur gehemmt; von unsern Mitschriften wissen wir, daß sie in diesem Stücke nicht anders sind als wir: von wem also geht jene Förderung, deren wir uns als Angehörige der christlichen Kirche thatsächlich bewußt sind, aus? Sie kann nur von dem Stifter der Gemeinschaft, d. h. von Jesus selbst, ausgehen; und wenn von ihm für alle Zeiten lediglich Förderung des religiösen Lebens ausgeht, so muß in ihm das religiöse Leben ein absolut gefördertes, das niedrige Selbstbewußtsein mit dem höheren schlechthin einig gewesen sein.

Das höhere Selbstbewußtsein ift bas Gottesbewußtsein,

das in uns um seiner vielfach gehemmten Wirksamkeit willen nur ein schwaches Schattenbild heißen kann, in Jesu aber, wo es ungehemmt wirkte, sein ganzes Fühlen, Denken und Handeln durchdrang, eine vollkommene Bergegenwärtigung, ein Sein Gottes unter der Form des Bewußtzeins war. So bringt Schleiermacher in seiner Art wieder einen Gottmenschen heraus; nur daß er in demselben nicht wie die Kirchenlehre eine göttliche Natur mit einer menschlichen verbunden denkt, sondern was er sich dabei denkt ist nur eine menschliche Seele, aber so erfüllt von dem Bewußtsein des Göttlichen, daß dieses das allein Wirksame in ihr ist. Dieß drückt Schleiermacher moderner auch so aus: Christus sei als geschichtliches Sinzzelwesen zugleich urbildlich gewesen, d. h. in ihm sei einerz

seits das Urbildliche vollkommen geschichtlich geworden, und andererseits habe jeder Moment seines geschichtlichen

Lebens das Urbildliche in sich getragen. Damit ist bereits auch die Sündlosigkeit gegeben; benn zwar auch in Jesu habe sich das höhere Selbstbewußtsein mit dem niedrigen nur allmählig entwickelt, aber das Berhältniß der Stärke zwischen beiden sei immer das gleiche gewesen, das nämlich, daß das höhere überwog, also ohne Schwanken und Fehlen immer des niederen Meister blieb.

Das Erlösende an Jesus ist hienach eben nur die Mittheilung dieser Förderung des religiösen Lebens mittelst der von ihm gestifteten Kirche; sein Kreuzestod kommt nicht besonders in Betracht; und wenn Schleiermacher den kirchlichen Ausdruck: stellvertretende Genugthuung, in genugthuende Stellvertretung umkehrt, so sieht man schon, daß er mit diesen altchristlichen Borstellungen nur noch sein Spiel treibt.

### 18.

Blidte Schleiermacher von diesem ganz aus seiner vermeintlichen innern Erfahrung heraus construirten Christus-bilde auf die evangelischen Nachrichten zurück, so wußte er freilich in den drei ersten Evangelien nur wenige entsprechende Züge zu sinden; weßwegen es ihm auch wenig verschug, ihren apostolischen Ursprung aufzugeben und sie als spätere Sammelschriften von sehr bedingter Glaubwürdigkeit zu fassen. Dagegen schienen ihm aus dem vierten Evangelium Töne entgegenzuklingen, die zu seiner Christusconstruction aus beste stimmten. In Aussprüchen

bes johanneischen Christus wie die: Der Sohn kann nichts von sich selbst thun, sondern nur was er den Bater thun sieht; Wer mich siehet, der siehet den Bater: Alles was mein ist, das ist dein, und was dein ist das ist mein — in diesen und so manchen ähnlichen Aussprüchen glaubte Schleiermacher ganz seinen Erlöser wiederzussinden, dessen Gottesbewußtsein ein wahres Sein Gottes in ihm war. Ueberhaupt, die ganze mystisch siefsinnige und doch wieder dialektisch spize Art, das durchaus aparte Wesen dieses Evangeliums war so vollkommen nach Schleiermachers Sinne, daß er an seiner Aechtheit leidenschaftlich sest hielt, und allen noch so einleuchtenden Zweiselsgründen, wie sie noch zu seinen Ledzeiten Brechscheider in sest geschlossener Reihe vorführte, sein Auge hartnäckig versichloß.

Nun stand es aber nur wenige Jahre an nach Schleiermacher's Tode, daß fürs Erstere die äußere Neuztestamentliche Stüße seiner Christologie, das vermeintlich johanneische Svangelium, einem erneuerten kritischen Angriss unrettbar unterlag. Nicht fester zeigte sich das innere Fundament, der Rückschluß aus den Thatsachen des christlichen Bewußtseins auf einen so beschaffenen Stifter des christlichen Gemeinwesens. Daß von uns selbst und unsresgleichen ausschließlich nur Hemmung des religiösen Lebens ausgehe, mithin, was wir daneben von Förderung desselben in uns erfahren, einen andern Ursprung haben müsse, ist eine durchaus willkürliche Boraussezung und eigentlich ein Stück des alten Erbsündeglaubens, den sich

auch in der That Schleiermacher in feiner Beise wieder zurechtzumachen suchte. In uns allen find vielmehr höheres und niederes Selbstbewußtsein, sinnliche und vernünftige Regungen in beftändigem Rampfe; von uns felbst wie von andern geht für uns neben ber hemmung auch Forberung des fittlich=religiöfen Lebens aus; und wenn die lettere im besten Falle doch immer nur eine relative ift, fo find wir gar nicht veranlaßt, nach einem erften Urheber ju fuchen, in bem fie als absolute borhanden gemefen. Befett aber, sie ware in Christus gewesen, er hatte als menschliches Individuum das Urbild der Menschheit in jedem Augenblid in sich dargestellt, sich ohne Fehlen und Schwanken, ohne Irrthum und Gunde entwidelt, fo mare er von allen andern Menschen wejentlich verschieden ge= mefen; wie zwar wohl die Rirchenlehre den vom heil. Geift empfangenen, nicht aber Schleiermacher ben nach bem ordentlichen Raturlauf erzeugten Jejus faffen burfte.

19.

Daß die Frage nach der Wahrheit des Chriftenthums sich zulest zu der nach der Persönlichkeit seines Stifters zugespist hat, der Entscheidungskampf der Griftlichen Theologie auf dem Felde des Lebens Jesu ausgesochten werden mußte, kann zunächst Wunder nehmen, ist aber doch ganz in der Ordnung. Der Werth einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistung allerdings ist von dem, was wir über das Leben ihres Urhebers wissen, unabhängig. Der

Dichter bes Samlet fteht uns um feinen Boll weniger hoch, weil wir von seinem Leben fo wenig, die Berdienfte bes Lordfanglers, feines Zeitgenoffen, um die Reform ber Wiffenschaften werden uns badurch nicht zweifelhaft, daß wir von feinem Charatter manches Ungunftige wiffen. Selbst auf dem Gebiete ber Religionsgeschichte ift es in Betreff eines Moses und Muhammed zwar von Wichtigfeit, sich zu versichern, daß fie feine Betrüger maren; im Uebrigen muffen die bon ihnen gestifteten Religionen ihren Werth durch fich felbft bemahren, ob wir mehr ober weniger Sicheres von bem Leben ihrer Stifter wiffen. Der Brund ift, daß fie eben nur dieß, nur Stifter, nicht zugleich Gegenstände ber bon ihnen begründeten Religionen Bahrend fie den Borhang bor der neuen Offenbarung wegziehen, bleiben fie felbft bei Seite fleben. werden wohl berehrt, aber nicht angebetet.

Anders bekanntlich im Christenthum. Hier ist ber Stifter zugleich der vornehmste Gegenstand der Religion; die auf ihn gegründete Glaubensweise verliert ihren Boden, sobald sich ergibt, daß ihm persönlich diesenigen Eigenschaften nicht zukommen, die ein Wesen haben muß, das Gegenstand der Religion sein soll. Im Grunde hat sich dieß zwar längst ergeben; denn Gegenstand der Religion, der Anbetung, kann nur ein göttliches Wesen sein, und als solches den Stifter des Christenthums zu betrachten, haben Denkende längst aufgehört. Run sagt man aber, das habe er selbst auch niemals verlangt, seine Vergottung sei erst später in der Kirche aufgekommen, und wenn wir

ihn ernstlich als Menschen betrachten, stellen wir uns auf den Standpunkt, den er selber eingenommen habe. Aber gesetzt auch, damit hätte es seine Richtigkeit, so ist doch die ganze Einrichtung unserer Kirchen, der protestantischen wie der katholischen, nun einmal auf jenen andern Standpunkt berechnet: der christliche Cultus, dieses Geswand, für einen Gotimenschen zugeschnitten, wird schlotzterig und verliert alle Haltung, sobald es einem bloßen Menschen umgelegt wird.

Es müßte benn eben ein Mensch gewesen sein, wie Schleiermacher, im richtigen Gefühle des tirchlichen Bedürfnisses, seinen Christus construirt hat: ein Mensch, von dessen persönlicher Beschaffenheit die unsres religiösen Lebens noch heute in jedem Augenblick bedingt wäre. Sinen solchen hätten wir allerdings Grund, uns fortwährend gegenwärtig zu erhalten, seiner in unsern resligiösen Zusammenkünsten zu gedenken, seine Worte zu wiederholen und zu erwägen, die verschiedenen Momente seines Lebens stets von Neuem in Erinnerung zu bringen. Schleiermachers Beweise, daß Jesus ein solcher gewesen, haben uns nicht überzeugt; indeß wer weiß? er war doch vielleicht etwas Aehnliches, er war doch vielleicht derzenige, an welchen die Menscheit zur Bollendung ihres innern Lebens mehr als an irgend einen andern gewiesen bleibt.

. Das können uns nur die uns aufbehaltenen Rach= richten über sein Leben sagen.

20.

Wie fich nur Schleiermacher an bem Jefus bes vierten Evangeliums so erbauen tonnte! Ach ja, wenn dieser wirtlich das fleischgewordene göttliche Schöpferwort, Die zweite Berson ber Gottheit in einem menschlichen Leibe mar, bann ift es ein Anderes; aber bas mar er ja für Schleiermacher nicht, fondern nur ein Mensch mit vollkommen ausgewachsener religiöser und sittlicher Anlage. Wird ein solcher so ungeheurer Worte, wie: 3th und der Bater find Gins; wer mich fiehet, ber fieht ben Bater - fich unterwinden dürfen? Und wenn er's thut, werden wir nicht gerade barum an feiner Religiöfität zweifeln muffen? Der Fromme, je mehr er bieß ift, wird mit um fo größerer Scheu die Grenglinie einhalten, die ihn von dem, mas ihm als das Göttliche gilt, scheibet; uns würde, wenn wir glauben mußten, Jesus habe jene Worte gesprochen, ba wir nicht glauben tonnen, daß er ein Bott gemefen, auch der Glaube an seine menschliche Vortrefflichkeit schwin= ben. Und ebenfo ber an feinen gefunden Berftand, wenn wir ernftlich glauben follten, er habe im Gebete Gott an Die Berrlichkeit erinnert, Die er bor Entstehung ber Welt bei ihm gehabt habe. Der verdrehenden Auslegung aber, mittelft beren Schleiermacher bergleichen Aussprüche annehmlich zu machen suchte, wurden wir uns heut zu Tage ichamen. Glüdlicherweise jedoch ift es nur der vierte Evan= gelift, ber feinem Jefus bergleichen Reben leiht, die er nicht aus historischer Runde, sondern lediglich aus der Borftellung icopfte, die er fich hundert Jahre fpater nach einem philosophischen Schema von ihm gebildet hatte.

Der wirkliche Jesus tann, wenn irgendwo, nur in den drei erften Evangelien zu finden fein. Bier haben wir kein alexandrinisches Philosophem, in deffen Form feine Perfonlichkeit gebrudt mare; hier haben wir noch an Ort und Stelle gesammelte und aufbewahrte Erinne= rungen an ihn. Freilich gang ohne Ginpreffen in einen Model ift es auch bier nicht abgegangen. Jefus war ja ber Meffias gewesen nach der Ueberzeugung feiner Unhanger, und wie ber Messias beschaffen fein, wie es mit demfelben jugeben werde, bas mußte man in ber meffiasgläubigen Judenwelt längst auf's Saar. Dag mithin alles das an ihrem Jesus und durch ihn geschehen sei, was an und von dem Meffias geschehen follte, das verftand fich für seine Bläubigen bon felbft. Dieß sei ge= fchehen auf daß erfüllet murbe mas geschrieben fteht, fagt uns ja ber ehrliche Matthäus jedesmal, wenn er etwas erzählt hat, das nicht geschehen ift.

3. B. der Name seines Geburtsstädtchens Nazaret ging Jesu noch über seinen Tod hinaus nach; aber nach einer Stelle bei Micha, wie man sie damals auslegte, sollte der Messias gleich seinem Ahnherrn David in Bethlehem geboren werden, folglich war Jesus hier, nicht in Nazaret geboren, so gewiß er der Messias war. Man darf aber nur vergleichen, wie geradezu entgegenzeset Matthäus und Lucas zu Werke gehen, um — der eine die Eltern Jesu nach der Geburt ihres Sohnes

von Bethlebem weg nach Nazaret, ber andere, fie por beffen Geburt bon Ragaret nach Bethlebem zu bringen, um sich zu überzeugen, daß man bier mit teiner wirtlichen, fondern mit einer meffianisch zurechtgemachten Beschichte zu thun bat. Cbenfo gemacht find, und berrathen fich in diefer Eigenschaft ebenso burch ihre Abweichung die beiben Stammbaume, die beweisen follen, daß der geglaubte "Sohn Davids" wirklicher Nachkomme Davids gewesen; während fie in Wahrheit nur beweisen, daß Jesus zur Zeit ihrer Herstellung noch als wirklicher Sohn Josephs galt, man also noch nicht dazu fortgeschritten war, den andern Messiastitel : "Sohn Gottes," im craffen Wortsinn auf ihn anzuwenden. Doch der Messias mar auch ber zweite Moses und ber größte Brophet: so mußten an ihm, und mußten an Jesus, wenn er der Meffias war, auch die Erlebniffe und Thaten des Befetgebers und der bornehmften Propheten fich wieber-Wie Pharao dem neugeborenen Moses, so mußte Berodes dem neugeborenen Chriftus nach dem Leben geftellt haben; später mußte er in ber Bufte versucht worden fein, wie das Bolf Argel unter Mofes, nur daß er in bem examen rigorosum beffer beftand; auf einem Berge verklart worden fein, wie dieser mit glanzendem Angesicht bom Berge gekommen mar. Er niukte Tobte ermedt, unzureichende Nahrungsmittel zureichend gemacht haben, sonst ware er ja hinter Elias und Elifa zurudgeblieben. Sein ganger Wandel mußte eine Rette besonders von Beilungswundern gemefen fein; benn bon ber meffianischen Beit,

fo meinte man, hatte ja Jesaias geweissagt, daß da die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben sich aufsthun, die Lahmen hüpfen und die Junge der Stummen jubeln werde.

# 21.

Ein guter Theil besjenigen, mas die Evangeliften von angeblichen Thaten und Schickfalen Jesu erzählen, geht nun allerdings mit biefem meffianischen Bundergeflechte, womit fie fein Leben durchziehen, wenn es fritisch wieder ausgezogen wird, verloren; doch dieß ift noch nicht Alles, ja taum die Salfte. Auch gegen das Redeelement in ben Cvangelien erheben fich gefährliche Bebenten. Als querft Bretichneider Die Chriftusreden des vierten Cbangeliums für freie Compositionen des Ebangelisten erkannte, wies er dabei auf die Redeftude in den drei erften als auf Proben bin, wie die wirklichen Reben Jesu beschaffen So ficher glaubte man ihres hiftorifchen Charatters zu fein. Im Allgemeinen und in Bergleichung mit bem vierten Evangelium gewiß mit Recht: dieß mar Die Lehrart, Dieg ber Ideenfreis, Dieg mitunter ohne Zweifel auch die Worte Jesu gewesen.

Aber wie? Da hatte er sich ja manchmal geradezu widersprochen. Als er zuerst, bald nach seinem Auftreten seine Apostel aussandte, hatte er ihnen verboten, sich an Heisen und Samariter zu wenden; später, auf seiner Reise nach Jerusalem, hatte er dagegen, in der Gleichnißzrede von dem barmherzigen Samariter und bei Gelegen-

heit der Beilung von gehn Ausfätigen, Mitglieder diefes Mifchvoltes feinen Boltsgenoffen als beschämende Beifpiele gegenübergeftellt; im Tempel zu Jerusalem sobann in ben Bleichnifreden von den Beingartnern und dem tonig= lichen Hochzeitsmahle bie Bermerfung der verftodten Juden und die Berufung der Beiden an ihrer Statt vorausgefagt; und endlich als er, angeblich nach feiner Wiedererwedung, seinen Jungern die letten Anweisungen gabbätte er ihnen geradezu geboten, sein Evangelium allen Bölfern ohne Unterschied zu verfündigen. Doch dieß mare am Ende nichts Undenkbares: in der Zwischenzeit zwischen jenem Berbot und diefer Borberfage und Berordnung tonnte, fich ja fein Gefichtstreis in Folge gemochter Er= fahrungen erweitert haben. Aber ichon vor jenem Ber= bote hatte Jesus dem heidnischen Sauptmann von Rapernaum ohne Bedenken feinen Beiftand gewährt und von dem Glauben deffelben Beranlaffung genommen, die fünftige Aufnahme ber Beiden ftatt der ungläubigen Juden in das Meffiagreich borbergufagen; durch jenes Berbot hatte er bann später seinen Jungern untersagt, fo wie er zu handeln und die Berbeiführung des borbergesagten Erfolges vorzubereiten; ja er felbst hatte in bem noch spätern Falle mit' ber kananäischen Frau gang entgegengesett als früher gegen ben Sauptmann gebanbelt, nämlich mit der außersten Barte die judische Ausschließlichkeit geltend gemacht, und erft durch die demuthige-Beharrlichkeit ber Frau fich umftimmen laffen.

Das geht nun boch zu weit und ift auch durch die

Boraussetzung nicht zu erledigen, daß die Anordnung ber einzelnen Erzählungsftude in ben brei erften Evangelien feine dronologische sei. Denn wer fagt uns alsbann, wie fie richtig dronologisch ju ordnen maren? Wohl aber tommt uns hier die Erinnerung ju Statten, daß der Beitraum, mabrend beffen unfere brei erften Cvangelien fich bildeten, ber bes erbittertften Rampfes zwischen ben beiden Richtungen mar, die das Auftreten des Apoftels Baulus in die älteste Christenheit geworfen hatte. Rach ihrer Dent- und Sandlungsweise zu urtheilen, wie fie uns in dem Briefe bes Baulus an die Galater und, ihre Alechtheit vorausgesett, in der Apotalppse entgegentritt, icheinen die altern Apostel nicht anders gewußt zu haben, als daß das Reich ihres gefreuzigten Meffias ausschließlich für Nachtommen Abrahams oder folche bestimmt fei, bie fich durch Unnahme ber Beschneidung und Uebernahme des mofaischen Gesetes dem ausermählten Bolte einberleiben ließen; mogegen Baulus den Grundfat aufftellte und gur Richtichnur feiner apostolischen Thatigteit machte, daß durch Jesu Tod das Gesetz aufgehoben, jum Eintritt in das von ihm eröffnete Deffiagreich außer dem Glauben (und der Taufe) nichts Weiteres erforderlich, mithin Beiden ebenso wie Juden berechtigt feien.

Dagegen erhob sich in denen, die aus dem Judenthum zu der neuen Gemeinde getreten waren, der jüdische Nationalegoismus um so leidenschaftlicher, je größer die Erfolge des Paulus in der Heidenwelt waren, je mehr also die nur für ächte Abrahamssohne bestimmten Untheile an der fünftigen meffianischen Herrlichkeit durch die gabl= reichen Gindringlinge geschmälert zu werben brobten. Die hieraus entstandenen Streitigkeiten, über beren Ausbruch und versuchte Beilegung uns die paulinischen Briefe, und mit versöhnlicher, aber auch vertuschender Tendens die Apostelgeschichte unterrichten, wurden noch geraume Zeit nach dem Tode des Apostels Baulus mit Erbitterung fortgesett; dem ftarren Judendriften bieg er der feindfelige Menich, ber Gefetloje, ber faliche Apostel, bem man besonders sein Auftreten gegen Betrus in Antiochia nicht vergieb, und es bedurfte ber gangen Gewalt ber Thatsachen, wie fie einerseits in ber Berftorung bes jubifden Staats, andrerseits in der immer weitern Ausbreitung des Chriftenthums unter Briechen und Romern lag, um zulett eine Berföhnung ber Parteien, die friedliche Zusammenftellung ber beiden Apostel Betrus und Paulus möglich zu machen.

Das Schlachtfeld dieser Kämpfe nun, wie sie auch nach dem Tode des Heibenapostels und der Zerstörung des Judenstaates noch fortdauerten, liegt vor uns in den drei ersten Evangelien. Wir sehen das Schwanken des Kampses, wir entdeden die Stellen, wo man für eine Zeit Lang Halt gemacht, Lager aufgeschlagen und sich verschanzt hatte; wir bemerken aber auch, wie im Zurückenichen oder Bordringen diese Verschanzungen später aufgegeben und neue an andern Stellen aufgeworfen worden waren.

22.

Bon felbft verftand fich nach bamaliger, ja nach ber Art wie bon jeber religiofe Urfunden ju Stande gefommen find, daß, mas eine Bartei oder ein Barteiführer für das Richtige hielt, Jefus felbft gesagt haben mußte. Befäßen wir noch ein Evangelium aus einem ftreng und ungebrocen jubendriftlichen Rreife, fo murben die Reben Jefu unftreitig ein gang anderes Aussehen haben. Gin folches Evangelium besiten wir nicht mehr, so wenig als eines bas gang bom paulinischen Standpuntte aus geschrieben ware; sondern in sammtlichen brei erften Evangelien (ba bas vierte als Geschichtsquelle nicht in Betracht tommen fann) liegen beibe Standpuntte wie verschiedene geologische Schichten über- und durcheinander. Bei Matthaus ichlagt bas Jubendriftliche noch am meiften bor, doch bereits fehr gemildert und bon beibenfreundlichen Bestandtheilen burchsett; umgekehrt ift bei Lucas eine paulinische Tenbeng unverfennbar, boch hat er wie gur Berftellung bes Bleichgewichts auch Stude aufgenommen, die fogar ein besonders ichroffes judaiftisches Geprage tragen.

Wenn wir also in berartigen Urkunden das einemal lesen, wie Jesus seinen Jüngern verbietet, sich mit ihrer Predigt an Heiden und Samariter zu wenden, da das hieße (denn diese Stelle der Bergrede bezieht sich ohne Zweifel auf denselben Gegenstand) das Heilige den Hunden geben und die Perlen vor die Säue werfen, das andremal, er habe ihnen umgekehrt vorgeschrieben, das Evangelium allen Bölkern zu verkündigen: so ersahren wir

damit junachft nur, wie man ju berichiedenen Beiten und in verschiedenen Rreisen der altesten Christenbeit über diesen Buntt gedacht hat; bon Jesus felbft bleibt es immer noch fraglich, welches fein eigener Standpunkt in ber Sache gewesen ift. Ebenso feben wir in ber Befchichte bon bem fananäischen Beibe bie Stimmung einer Zeit, die der Zulaffung von Beiden zwar nicht mehr wehren tonnte, aber bitter ungern nachgegeben hatte; mahrend die bom hauptmann in Rapernaum aus einer fpatern Beriode oder einem freisinnigern Rreise ju ftammen icheint, wo man die Bläubigen aus der Beidenwelt bereits ohne Unstand willtommen hieß. Es ift möglich, daß die ersteren Stellen Jesus engherziger machen, als er mar, es ift abet auch möglich, daß die andern ihn weitherziger machen; und wenn wir auf die Art sehen, wie nach feinem Tobe seine vornehmsten Apostel sich zu dem Unternehmen des Baulus stellten, so wird uns das Lettere mahricheinlicher.

Ich kann dieß hier nicht weiter ausführen; ich wollte nur eine Andeutung davon geben, wie ungewiß auf diesem Gebiete Alles ist, wie wenig wir auch bei den Reden und Lehren Jesu auf irgend einem Punkte sicher sind, ob wir Worte und Gedanken von ihm selbst, oder nur solche vor uns haben, die man in späterer Zeit ihm in den Mund zu legen sich bewogen fand.

23.

Wenn ein neuerer Darfteller der Buddhareligion ihre Bebeutung darin findet, "daß fie, dem in Mythologie

und Theologie, Schulgelehrsamkeit und Speculation, Ceremonien und Meugerlichkeiten jeden Schlages, Bertheiligfeit und Scheinheiligfeit, priefterlichem und philosophischem hochmuth erftarrten Brahmanismus gegenüber, bas Wefen ber Beiligung in die Gefinnung verlegte, in die Reinheit des herzens und des Wandels, in Wohlwollen, Erbarmen, Nächstenliebe und unbegrenzte Opferfreudigkeit, und baß fie demgemäß von der muften, Beift und Berg erdrudenben Tradition und Prieftersatung, der abstrusen Schulweisheit und fich überfliegenden Speculation an das natürliche Gefühl und ben gefunden Menschenverftand als ben bochften Richter in religiofen Dingen appellirte": fo ift es unmöglich zu verkennen, wie ahnlich sowohl die Situa= tion als bas Wirten bes indischen Beifen aus ber Beit bes Darius und Rerges benen bes jubifchen Weisen aus der Zeit des Augustus und Tiberius mar.

Dem starren Rastenwesen bort entsprach hier die gehässige Absonderung des Juden von Heiden und Samaritern; eine Art von Mythologie und Speculation hatte
sich, der Griechen und Kömer zu geschweigen, an welche
das Christenthum später kam, unter den Juden wenigstens in der Secte der Essener, eine spissindige Scholastik
bei den Schriftgeschrten der beiden anderen Secten ausgebildet; Priestersatung, Ceremonienwesen, Werk- und
Scheinheiligkeit herrschte hier wie dort, und beidemale
suchte der neue Lehrer seine Gläubigen vom Neußern in
das Innere, von der bloßen Verrichtung auf die Gesinnung, von Hochmuth, Selbstsucht und Gehässisseit zur

Demuth, Liebe und Duldung hinzuführen. Die von Çakjamuni den Seinigen vorgezeichnete Lebensweise heißt bei den Buddhisten schlechthin "der Weg", ganz wie in unserer Apostelgeschichte der neue Messiasglaube heißt; beidemale aus dem gleichen Grunde, weil sowohl Budbismus wie Christenthum ursprünglich mehr praktisch als theoretisch, mehr eine kurzgesaßte. Erlösungslehre als eine weitläusige Glaubenslehre waren.

Uebrigens scheint es, als ob Cakjamuni entschiedener mit dem bon ihm borgefundenen Brahmanismus, als Jesus mit dem Mosaismus gebrochen hatte. fein Raftenwesen, sondern auch fein ganges Ceremoniell mit Opfern und Bugubungen, ja felbft feine Götterwelt beseitigte er. Der Spruch des Buddha: "Mein Gefet ift ein Gefet ber Enade für alle," bon ihm gegen bie schnöbe Raftenabsonderung gerichtet, bat zugleich einen gewiffermaßen driftlichen Rlang; nur daß wir, wie icon ermahnt, nicht ficher wiffen, ob über ben Rreis bes ermablten Boltes binaus folde Weitherzigkeit ichon von Jefus oder erft von Paulus in Anwendung gebracht worden ift. Sbenso driftlich spricht das andere Wort des indischen Reformators uns an: "Bater und Mutter ehren ift beffer als den Göttern des himmels und der Erde dienen;" bas aber bei ihm noch eine weiter reichende Bedeutung hat. Es haben nämlich die neueren Forschungen über den Buddhismus das Baradoron außer Ameifel gestellt, bag berfelbe ursprünglich eine Religion ohne Gott ober Gotter, daß sein Stifter ein Atheift gewesen ift. Er lengnet fie nicht geradezu, aber er ignorirt sie, schiebt sie bei Seite, wie in dem angeführten Spruch. Dagegen nahm Jesus aus der Religion seines Bolkes nicht nur den einigen Gott, sondern auch das Geseth herüber. Nur, wie er das letztere geistiger auslegte und von den traditionellen Zuthaten gereinigt wissen wollte, so bildete er, was die Borskellung von Gott betrifft, an einzelne Andeutungen im Alten Testament anknüpfend, den strengen Herrn in einen liebenden und verzeihenden Bater um, und gab dadurch dem religiösen Verhalten des Menschen eine im Judenthum bis dahin unbekannte Freiheit und heiterkeit.

#### 24.

Ein schwärmerischer weltablehnender Zug indessen war beiden Religionsstiftern gemein, wenn er auch bei beiden nicht die gleiche Wurzel hatte. Çakjamuni war Nihilift, Jesus Dualist. Der erstere strebte aus dem Leben mit seinem Leide, worin er nur eine Folge der Begier und Daseinslust sah, mittelst der Abtödtung dieser Lust in das Nirvana, das schmerzlose Nichts, zurück; der andere hieß die Seinigen vor Allem nach dem Reiche Gottes trachten, sich unvergängliche Schäße im Himmel, nicht vergängliche auf der Erde, sammeln, er pries die glücklich, die jest arm und gedrückt sind, weil ihrer um so größerer Lohn im Himmel warte.

Schopenhauer hat das Chriftenthum als Pessimismus bezeichnet, und eben hierin, in dem Gingeständniß desselben, daß der Zustand der Menschheit in jeder hinsicht ein äußerst elender sei, die Kraft gefunden, wodurch es das optimistische Judens und Heidenthum überwunden habe. Allein dieser Pessimismus, die Verwerfung dessen, was es "diese Welt" nennt, ist nur die eine Seite des Christensthums, und ohne die Ergänzung durch die andere Seite, die Herrlickeit der künftigen himmlischen Welt, die es in nahe Aussicht stellte, würde es nicht weit gefommen sein. Da Schopenhauer diese für sich ablehnt, und sich seinerseits an das buddhistische Nirvana hält, so ist ihm am Christenthum eben nur diesenige Seite sympathisch, die es mit dem Buddhismus gemein hat, den man, in Bezug auf den Werth dieses Lebens, gleichfalls pessimistisch nennen kann.

Für die Betrachtung und Handhabung des menschlichen Lebens und seiner Verhältnisse hat in der That
der chriftliche Dualismus mit dem buddhistischen Nihilismus wesentlich die gleichen Folgen. Nichts von allem,
was sich hier der menschlichen Thätigkeit als Ziel und
Gegenstand darbieten mag, hat einen wahren Werth;
alles Streben und Trachten darnach ist nicht blos eitel,
sondern dem Menschen an der Erreichung seiner wahren
Bestimmung, heiße diese nun Nichts oder Himmelreich,
sogar hinderlich. Ein möglichst leidendes Verhalten, die Thätigkeit abgerechnet, die zur Linderung fremden Leidens
oder zur Verbreitung der erlösenden Einsicht, der Lehre
des Buddha oder des Christus, erforderlich ist, führt am
sichersten zum Ziele.

Bor Allem ist demnach das Streben nach irdischen Gütern, ja selbst der Besitz von solchen, sofern man sich

deffen nicht freiwillig entäußert, vom Uebel. Dem reichen Mann im Evangelium ist schon allein um dessen willen, daß er alle Tage herrlich und in Freuden lebt, ohne daß wir sonst etwas Unrechtes von ihm erführen, die Hölle gewiß. Dem begüterten Jüngling, der über die Erfüllung der gewöhnlichen Gebote hinaus noch etwas Uebriges thun möchte, weiß Jesus nichts Besseres zu rathen, als alles, was er habe, zu vertaufen und den Armen zu geben. Ein wahrer Cultus der Armuth und der Bettelei ist dem Christenthum mit dem Buddhismus gemein. Die Bettelmönche des Mittelalters wie noch heute das Bettlerwesen in Rom sind ächt christliche Institute, die in protestantischen Ländern nur durch eine ganz anderswoher stammende Bildung beschränkt worden sind.

"Immer wieder müssen wir," sagt Thomas Buckle, "von den Uebeln des Reichthums und von der sündlichen Liebe zum Gelde hören; und doch hat sicherlich, nächst dem Wissenstried, keine andere Leidenschaft der Menscheit so viel Gutes gethan. Ihr verdanken wir allen Handel und alle Gewerbe; Gewerbthätigkeit und Handel haben uns mit den Producten vieler Länder vertraut gemacht, unsre Wißbegierde erwedt, durch den Umgang mit Nationen von verschiedenen Sitten, Sprachen und Gedanken unsere Ibeen erweitert, die Menschen zu Unternehmungen, zur Boraussicht und Berechnung gewöhnt, und uns außerdem viele nügliche Kunstfertigkeiten gesehrt, uns in den Besit höchst schafter Mittel zur Rettung des Lebens und zur Linderung des Schmerzes geseht. Alles dieses verdanken

wir der Liebe zum Gelde. Wenn es den Theologen gelänge, sie auszurotten, so würde das alles aufhören und wir verhältnißmäßig in Barbarei zurückfallen." Insbesondere daß es ohne Reichthum keine Muße, ohne Muße keine Wissenschaft und Kunst geben könne, hat Buckle in seinem bekannten Werke sehr anschaulich nachgewiesen.

Daß der Erwerbstrieb wie jeder andere eine vernünftige Beschränkung, eine Unterordnung unter höhere Zwede fordert, ist damit nicht ausgeschlossen; aber in der Lehre Zesu ist er von vorne herein nicht anerkannt, seine Wirksamkeit zur Förderung von Bildung und Humanität nicht verstanden, das Christenthum zeigt sich in dieser Hinsicht geradezu als ein culturfeindliches Princip. Seinen Bestand unter den heutigen Cultur= und Industrievölkern fristet es nur noch durch die Correcturen, die eine weltzliche Bernunftbildung an ihm andringt, welche ihrerseits großmüthig oder schwach und heuchlerisch genug ist, dieselben nicht sich, sondern dem Christenthum anzurechnen, dem sie vielmehr entgegen sind.

25.

Nur Schade, daß es zu spät war, aber seine volle Richtigkeit hatte es, als während des letzten Krieges Ernst Renan in seinem bekannten Brief an mich darauf hinswies, wie weder in den Seligpreisungen der Bergpredigt, noch sonst irgendwo im Evangelium ein Wort sich finde, das den kriegerischen Tugenden den Himmel verheiße. Aber chenso wenig sindet sich ein Wort für die friedlichen polis

tischen Tugenden, für Vaterlandsliebe und bürgerliche Tücktigkeit darin. Der Spruch: Gebet dem Raiser was des Kaisers ist u. s. f. ist doch nur eine ausweichende Antwort. Ja selbst für die Tugenden des häuslichen und Familienlebens wird das Vorbild und die Lehre Jesu dadurch unergiebig, daß er selbst ohne Familie war. Wir haben verschiedene Aussprüche von ihm, worin er diese natürslichen Bande gegen die geistigen in einer Weise herabsetzt, die zwar ihren guten Sinn hat, doch vermöge ihrer Schrossheit der Mißdeutung Raum gibt. Sanst erfahren wir noch, daß er, während er die Chelosigkeit als das höhere für Menschen höherer Bestimmung vorbehielt, über Unauslöslichkeit der Ehe strenge Begriffe hatte, und daß er ein Kinderfreund gewesen ist.

Nun müssen wir aber billig sein und die damalige Lage des Bolks, dem Jesus angehörte, in Rechnung nehmen. Es war etwa die Lage der heutigen Polen unster Rußland; die politische Selbstständigkeit des jüdischen Bolks hatte aufgehört, die Juden waren dem ungeheuren Römerreiche einverleibt, sie konnten für sich keinen Krieg mehr, sondern nur noch Verschwörungen und Ausstände machen, die das Bolk, wovon man schon hinlängliche Erschrung hatte, nur immer tieser ins Elend stürzen mußsten. Auch für die friedliche Thätigkeit des Bürgers war unter dem Regimente der römischen Landpsleger, dem Aussaugungssystem der römischen Steuerpächter nur noch der allerengste Spielraum übrig; jedes höhere Streben nahm unvermeidlich seine Richtung entweder nach der Strauß. Der alte und der neue Glaube. 6. Aust.

Seite der Verschwörung, oder zwar der Reform, die aber bei der Bersperrung aller weltlichen Wege nothwendig eine schwärmerische Wendung erhielt.

Noch viel weniger war bei folden Buftanden an bobere Cultur, an Berfeinerung der Sitten und Berfconerung des Lebens durch Wiffenschaft und Runft zu denken. Theils waren dazu die Juden von Hause aus weniger angelegt nicht blos als Griechen und Romer, sondern auch als manche andere Bolter bes Orients; theils mar bie Nation zur Zeit Jesu, am Borabend ihrer politischen Auflösung, gerade in ihrer Beimath, auch in Wohlstand und Bilbung auf's tieffte heruntergekommen. Das Leben in den Dörfern und fleinen Städten Balilaa's zu jener Beit konnen wir uns nicht schmutig und armselig genug vorstellen. Wo sollte ba eine Ahnung, wo ein Trieb zu Runft und Wiffenschaft herkommen ? Da man die Wahrheit einzig in ber Schrift, in ben geheiligten Buchern Mofe's und der Propheten zu finden glaubte, fo bestand bie gange Wiffenschaft in einer höchft elenden und willfürlichen Auslegungstunft, von ber wir auch im Neuen Teftamente nur allzuviele Broben besiten.

Mit einem Worte: die Welt und das Leben in derfelben war dem gedrückten und verkommenen Geschlecht,
das damals an den Ufern des Jordans und des galiläischen Sees sein Dasein fristete, so gründlich verleidet,
daß gerade die höher strebenden Geister unter demselben
gar nichts mehr davon wissen wollten, es nicht mehr der
Mühe werth fanden, etwas daran zu bessern, sondern es

dem Fürsten dieser Welt, dem Teufel, überließen, sich selbst aber mit allen Aräften der Sehnsucht und der Phantasie dem Heil zuwandten, das, laut alter Weissaungen und neuer Auslegungen, demnächst vom himmel tommen sollte.

26.

Es handelte sich nur darum, sein Kommen zu besichleunigen. She es kam, mußte doch erst, so schien es, das Bolk seiner würdig sein. Dann predigte Johannes Buße, weil das himmelreich nahe sei, und ertheilte denen, die ihre Schuld bekannten, die entsündigende Weihe der Taufe. Dürfen wir den evangelischen Berichten trauen, so gab er sich nicht selbst für den Bringer dieses heils, den Messias, aus. Das that erst Jesus.

Wie aber wollte nun Jesus dieses Heil bringen? Zunächst trat er in die Fußstapfen des Täufers und predigte gleichfalls Buße im Hinblick auf das nahende Himmelreich. Aber weiter? Als er zu seiner letzen Passahfeier in Jerusalem einritt, ließ er sich von dem! Bolke gerne als der Sohn Davids, als der erwartete messianische König begrüßen. Man hat daraus geschlossen, daß er einen Handstreich seiner Anhänger, einen gewaltsamen Bolksaufstand erwartet und gewünscht habe, der ihn an die Spize des jüdischen Gemeinwesens stellen sollte. Allein er ritt ja mit absichtlicher Demonstration auf dem Friedensthier ein und hatte zu gewaltsamem Auftreten nicht das mindeste vorbereitet. Als später bei seiner

Berhaftung einer seiner Jünger bas Schwert zog, sprach er sich nicht nur grundsäglich gegen ben Gebrauch bes Schwertes aus, sondern versicherte, auch jest noch stünde es nur bei ihm, so würde ihm Gott sein Bater mehr benn zwölf Legionen Engel zum Beistande senden.

Ob Jesus in jenem Augenblick diese Worte gesprochen hat oder nicht: den Hintergrund seiner Ansicht geben sie meines Erachtens richtig an. Die Maschinerie, wodurch das wirkliche Kommen des Himmelreichs in Scene gesetzt werden sollte, war entfernt keine politische, überhaupt keine natürliche, sondern eine übernatürliche. Aber ebensowenig eine blos moralische — das Moralische war immer nur Borbereitung — sondern eine, wie man es nennen will, metaphysische oder magische.

Nachdem Jesus auf die Frage des Hohenpriesters bejaht hatte, der Messias zu sein, setzte er hinzu, sofort werde man ihn sehen zur Rechten der göttlichen Macht sitzend und mit den Wolken des himmels kommend. Damals, wo er, gesangen und schwer beschuldigt, seine Hinrichtung voraussah, mochte dies den Sinn haben, daß er nach seinem Tode, von Gott wiederbelebt, in jener danielisch-messianischen Situation wiederkommen werde; hätte es aber Gott früher gefallen, ihm seine Engellegionen zu senden, so konnte ihm der Tod erspart bleiben, die himmlischen Schaaren konnten ihn (wie man später bei der Auferstehung in Bezug auf die überlebenden Christen erwartete), mit plöplicher Verklärung seines irdischen Leibes in die Wolken emporrassen und da auf

seinen messianischen Thronstuhl setzen. Die Evangelien freilich stellen die Sache durchaus so dar, als ob Jesus mit übernatürlicher Boraussicht von jeher seinen gewaltsamen Tod vorhergewußt hätte; für uns kann die Frage nur die sein, ob er von dem unglücklichen Ausgang seiner Sache mehr oder weniger überrascht worden ist, ob er früher oder später jene Umwandlung mit seinen Wunderhoffnungen vorgenommen hat.

## 27.

Rachdem er, für seine Junger in jedem Fall uner= wartet, als verurtheilter Berbrecher am Rreuze geendet hatte, war nun feine ganze Angelegenheit auf die Seele Dieser Junger gelegt. Ließen fie fich burch feinen gewaltfamen Tod unter den Trümmern feines Unternehmens in dem Glauben, daß er der Meffias gewesen, irre machen, fo mar es um seine Cache geschehen, so lebte vielleicht noch eine Zeit lang die Erinnerung an ihn und an fo manches feiner gehaltreichen Worte im judischen Lande fort, aber feine Rachwirkung verlor fich balb, wie die Ringe auf der Fläche bes Teichs, worin man einen Stein geworfen. Wollten fie aber, seinem unglücklichen Ende jum Erope, den Glauben an ihn als Deffias festhalten, fo hatten fie fich den Widerspruch ju lofen, ber zwischen bem einen und bem andern obzuwalten ichien; fie hatten insbesondere fein gewaltsam abgeriffenes irdisches Dasein mit ber überirdischen Rolle zusammenzuknüpfen, die er seiner wiederholten Borberfage gemäß in naber Zufunft als ber in den Wolken kommende Menschensohn spielen sollte. Nach dem gemeinen Menschenloose war er seit seinem Tod am Kreuze der Schattenwelt anheimgefallen; hatte ihn aber diese einmal in ihrem Verschlusse, so blieb jener Faden abgerissen, seine Rolle war ausgespielt, es ließ sich kein Glaube, keine Hossnung mehr auf ihn begründen. Hier also war der Punkt, wo geholsen werden mußte: er durfte nicht gestorben, oder, da er doch landkundig gestorben war, nicht tobt geblieben sein.

Man nahm feine Buflucht zu ber Schrift, und bamit war schon viel gewonnen. Denn mit der damaligen Auslegungstunft tonnte man alles was man wünschte sicher in ihr finden. Der Berfaffer des 16. Pfalms, ob es nun David oder ein anderer war, hatte begreiflich nicht von ferne daran gedacht, im Namen bes Meffias zu reden, er ibrach nur fein eigenes frohes Bottvertrauen aus; und wenn er dieß so ausbrudte, Gott werde feine Seele nicht der Unterwelt überlaffen, und nicht dulden, daß fein Frommer die Grube schaue, so meinte er damit nur, daß er mit Gottes Beiftanb aus jeder Noth und Gefahr gludlich hervorgeben werde. Aber David, grübelte ein Jesusjunger, ber nach Stuken für seinen erschütterten Glauben suchte, war ja gestorben und verwest: also kann er hier nicht von sich selbst gesprochen haben, sondern als Prophet hat er von feinem großen Sprößling, dem Deffias - und das war ja Jejus - gesprochen, der bemnach nicht im Grabe geblieben, nicht der Unterwelt verfallen fein tann. Diese musterhafte Auslegung läßt zwar bie

Apostelgeschichte ben Betrus erft nach ber Auferstehung Jeju, an dem berühmten Pfingftfefte, vortragen; aber wir jehen hier im Begentheil einen der Bedankengange, wodurch sich die Jünger gur Production der Borftellung von der ' Bieberbelebung ihres gottlichen Meifters emporgearbeitet Aehnlich wirkte die Stelle im Jesaias von dem Lamme bas zur Schlachtbant geführt wirb, die fpater ber Cbangelift Philippus dem äthiopischen Rämmerer auf Jejus gebeutet haben foll; und wenn wir aus den Tagen ber Auferstehung lefen, ber ericheinende Jesus habe ben nach Emmaus wandernden Jüngern fammtliche von ihm, d. h. von seinem Tode und seiner Auferwedung handelnde Schriftstellen ausgelegt, jo tann dieß geschichtlich genommen nur so viel beigen, daß in jenen ichweren Tagen es bor= zugsweise die Schrift gewesen, woraus die Junger fich Troft und hoffnung ju ergrübeln mußten.

Der Schreden über die Hinrichtung ihres Meisters hatte sie aus der gefährlichen Hauptstadt weg in ihr heismisches Galiläa zurückgescheucht; dort mögen sie in heimslichen Zusammenkünften sein Andenken geseiert, sich im Glauben an ihn gestärkt, die Schrift um und umgewühlt, mit einander nach Licht und Gewißheit gerungen haben; es waren Seelenkämpse, die in orientalischen, einseitig resigis und phantastisch entwickelten Naturen, weiblichen vor allen, leicht in's Ekstatische und Bisionäre überschlugen. So wie man einmal zu wissen meinte: er kann als Messias nicht im Grabe geblieben sein! so war es nicht mehr weit bis zu der Kunde: ich oder wir haben den vom Tod

Erftandenen gesehen, er ist uns begegnet, hat mit uns gesprochen; wir kannten ihn Anfangs nicht, aber nachher, wie er weg war, fiel es uns wie Schuppen von den Augen, daß es kein anderer gewesen war u. s. f. Und im Weitererzählen wurden die Kundgebungen immer handgreislicher: er hatte mit den Jüngern gegessen, ihnen seine Hände und Füße gewiesen, sie aufgefordert, die Finger in seine Wundenmale zu legen.

So hatten die Jünger durch die Production der Vorftellung von der Auferstehung ihres getödteten Meisters sein Werk gerettet; und zwar war es ihre redliche Ueberzeugung, den Auferstandenen wirklich gesehen und mit ihm gesprochen zu haben. Es war nichts von frommem Betrug, freilich desto mehr Selbstäuschung im Spiele, und bald mischte sich, obwohl möglicherweise immer noch im guten Glauben, Ausschmudung und Legende darein.

Aber historisch, die Auferstehung Jesu als äußere Thatsache betrachtet, war auch nicht das mindeste daran. Selten ist ein unglaubliches Factum schlechter bezeugt, niemals ein schlecht bezeugtes an sich unglaublicher gewesen. Ich habe in meinem Leben Jesu diesem Gegenstand eine eingehende Untersuchung gewidmet, die ich hier nicht wiederholen will. Nur das Ergebniß halte ich für meine Pflicht wie für mein Recht, ohne jeglichen Rüchalt hier auszusprechen. Historisch genommen, d. h. die ungeheuren Wirfungen dieses Glaubens mit seiner völligen Grundlosigkeit zusammengehalten, läßt sich die Geschichte von der Auserstehung Jesu nur als ein welt-

historischer Humbug bezeichnen. Es mag bemüthigend sein für den menschlichen Stolz, aber es ist so: Jesus könnte all das Wahre und Gute, auch all das Einseitige und Schroffe, das ja doch auf die Massen immer den stärksten Eindruck macht, gelehrt und im Leben bethätigt haben; gleichwohl würden seine Lehren wie einzelne Blätter im Winde verweht und zerstreut worden sein, wären diese Blätter nicht von dem Wahnglauben an seine Auferstehung als von einem derben handsesten Einsbande zusammengefaßt und dadurch erhalten worden.

28.

Dieser Glaube an seine Auferstehung kommt nur insofern, und zwar zunächst in ganz vortheilhafter Art, auf
Rechnung Jesu selbst, als in der Entstehung desselben ein
Beweis für die Stärke und Nachhaltigkeit des Eindrucks
liegt, den er auf die Seinigen gemacht hatte. Freilich
war auch dieser Eindruck schon keineswegs nur durch das
Rationelle und Moralische, sondern mindestens ebensosehr
durch das Irrationelle und Phantastische in seinem Wesen
und seinen Ideen bedingt. Ein Sokrates mit seiner rein
vernünftigen Lehrweise würde galisäsche Gemüther jener
Zeit nicht an sich gesesselt haben. Auch Jesus würde es nicht
gethan haben durch die bloße Predigt der Herzensreinheit,
der Gottes- und Menschenliebe, durch die Seligpreisung
der Armen und Gedrückten; oder vielmehr er hätte diese
gar nicht glücklich preisen können, wenn er ihnen nicht

eine Entschädigung in dem Gottesreiche zu verheißen gehabt hätte, das er selbst demnächst als Messias zu eröffenen gedachte. Die Erwartung dieses himmels auf Erden, den wir uns nicht nach Art unseres heutigen spiritualisstischen Jenseits, sondern im Allgemeinen mehr in den sinnlichen Formen der Offenbarung Johannis vorzusstellen haben, that schon bei Lebzeiten Jesu das Meiste; und die Production des Glaubens an seine Auferstehung hatte wesentlich nur den Werth, diese durch seinen Tod erschütterte Erwartung wiederherzustellen.

Aber auch bei Jesus selbst, im Zusammenhange seiner Ibeen und Lehren, bilbet diese Borstellung die Grundlage, auf die alles andere aufgetragen ist und sich zurückezieht. Die Verwerfung alles Irdischen, aller materiellen Lebensinteressen, hat nur als die Rehrseite davon einen Sinn, daß die wahren Inferessen, die bleibende Befriedigung, erst in dem kommenden Himmelreich zu sinden sein werden. Seine Ankunft oder Wiederkunft als Bringer dieses Reiches hatte angeblich Jesus selbst in so nahe Aussicht gestellt, daß ein Theil seiner Zuhörer sie noch erleben sollte; und der Apostel Paulus sagt uns ausdrücklich, daß er sie noch zu erleben hosste.

In dieser Erwartung hat sich nun bekanntlich die Christenheit diese 18 Jahrhunderte her fort und fort getäuscht gefunden, und darum die Auskunft getroffen, das Wiederkommen Christi mittelst Umdeutung seiner Worte in eine unabsehliche Zukunft hinaus-, dafür aber den Eintritt in himmel oder hölle für den Einzelnen

unmittelbar an den Austritt aus diesem Leben heranzurücken. In der neuesten Zeit jedoch ist nicht allein die erstere Erwartung nach langsamem Erbleichen so viel wie erloschen, sondern auch die andere, die Hoffnung auf ein vergeltendes Jenseits nach dem Tode, in ihren Grundfesten erschüttert worden. Wodurch? davon wird später die Rede sein; hier nehme ich nur das Zugeständniß in Anspruch, daß es so ist.

Wenn wir die Augen aufthun und wenn wir den Erfund diefes Augenaufthuns uns ehrlich eingesteben wollen, fo werden wir betennen muffen : bas gange Leben und Streben der gebildeten Bolfer unferer Zeit ift auf eine Weltanschauung gebaut, die der Weltanschauung Jesu ichnurstrads entgegengesett ift. Das Werthverhältniß zwischen bem Diesseits und bem Jenjeits ift auf beiben Seiten gerade bas umgekehrte. Und barauf beruht keineswegs nur die Genugsucht, die fogenannte materielle Richtung unserer Zeit, auch nicht blos ihre bewundernswerthen Fortschritte in Technif und Industrie; sondern auch die Entdedungen ber Naturwiffenschaft, ber Aftronomie, Chemie und Physiologie, wie die politischen Bestrebungen und nationalen Gestaltungen, ja felbst die Erzeugniffe ber Dichtung und ber übrigen Runfte in ber neuern Zeit, also gerade alles Befte und Erfreulichste, bas wir bor uns gebracht haben, mar nur auf bem Boben einer Weltanficht zu erreichen, ber bas Diesseits teineswegs verächtlich, vielmehr als bas mabre Arbeitsfeld bes Menichen, als Inbegriff ber Ziele feines Strebens ericbien. Wenn ein Theil der Arbeiter auf diesem Felde den Glauben an das Jenseits noch gewohnheitsmäßig mit sich führt, so ist er doch nur noch ein Schatten, der ihnen folgt, ohne auf ihr Thun irgend einen bestimmenden Ginfluß zn üben.

29.

Erinnern wir uns nun, was wir hier eigentlich finden wollten. Die ganze kirchliche Borstellung von Jesus als-Erlöser und Gottessohn hatten wir aufgegeben, auch das Schleiermacher'sche Sein Gottes in Christus als eine bloße Redensart erkannt. Aber ist er nicht doch vielleicht, so fragten wir, als geschichtlicher Mensch ein solcher gewesen, von dem unser religiöses Empfinden noch immer bedingt ist, an den die Menscheit zur Bollendung ihres innern Lebens mehr als an irgend einen andern ihrer großen Männer gewiesen bleibt? Auf diese Frage sind wir jest in den Stand gesetz zu antworten.

Bor Allem werben wir sagen muffen, daß wir zu diesem Endzwede viel zu wenig Zuverlässiges von Jesus wissen. Die Svangelisten haben sein Lebensbild so did mit übernatürlichen Farben überstrichen, durch sich kreuzende Tendenzlichter so verwirrt, daß die natürlichen Farben, die ursprüngliche Beleuchtung nicht mehr herzustellen sind. Wandelt man nicht ungestraft unter Palmen, so noch weniger unter Göttern. Wer einmal vergöttert worden ist, der hat seine Wenschheit unwiederbringlich eingebüßt. Es ist ein eitler Wahn, daß aus Lebensnachrichten, die, wie unsre Evangelien, auf ein übermenschliches Wesen ange-

legt, und noch außerdem durch ftreitende Barteivorftellungen und Intereffen in allen Bugen verzerrt find, fich burch irgend welche Operationen ein natürliches in fich zusammenftimmendes Menschen- und Lebensbild berftellen laffe. Wir mußten gur Controle Nachrichten über daffelbe Leben besitzen, die von einem natürlich-vernünftigen Gefichtspunkt aus abgefaßt maren, und bergleichen befigen wir in diesem Falle nicht. Alle Bemühungen neuefter Bearbeiter des Lebens Jeju, fo ruhmredig diese auch auftreten mögen, an der Sand unserer Quellenschriften eine menfoliche Entwidelung, ein Werden und Bachfen der Ginficht, eine allmähliche Erweiterung des Gesichtsfreises bei Jefus nachzuweisen, geben fich durch ben Mangel jeder Sandhabe in den Urkunden (außer jener allgemeinen Phrase in der Rindheitsgeschichte bei Lucas), die Nothwendigkeit ber willfürlichften Umftellung ihrer Berichte, als apologetifde Runfteleien ohne jeben hiftorifden Werth ju ertennen.

Doch nicht blos wie Jesus geworden, bleibt für uns in ein unerhellbares Dunkel gehüllt; auch was er geworden und schließlich gewesen tritt keineswegs bestimmt zu Tage. Um nach allem Bisherigen nur noch Eines zu nennen: wir sind ja nicht einmal sicher, ob er nicht schließlich an sich und seiner ganzen Sache irre geworden ist. Wenn er am Areuze die bekannten Worte gesprochen hat: Wein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? so ist er es geworden. Es ist möglich, und ich selbst habe die Bermuthung geäußert, daß ihm das Wort nur geliehen ist, um einen Psalm, der in der ältesten Christenheit als

Brogramm bes meffianischen Leibens gefaßt murbe, gleich in seinem Eingang auf ihn anzuwenden; aber mindeftens ebenso möglich bleibt, daß er das vielsagende Wort wirklich gesprochen bat. Ift er nachher auferstanden, b. h. ift eraber leidende Gottmenfch gewesen, fo thut es ibm teinen Eintrag : bann bezeichnet es nur bie tieffte Stufe biefes Leidens, es ift ber Schmerzensruf feiner ichmachen menschlichen Ratur, der durch die Stärte ber gottlichen, wie fie fich gleich barauf in feiner Wieberbelebung erwies, aut gemacht wird. Ihn als menschlichen Selden genommen bingegen ift jenes Wort, wenn er es gespochen, mehr als bedenklich. Dann hatte er bis dahin feinen Tod nicht in Rechnung genommen, dann hatte er sich bis zulett mit bem Bahn von den Engellegionen getragen, und ift, wie fie immer nicht tamen, wie fie ihn am Rreuze bangen und verschmachten ließen, mit getäuschter hoffnung und gebrochenem Bergen geftorben. Und fo febr wir ibn auch bann noch um ber Borguge feines Bergens und Strebens willen bedauern, die über ihn verhängte Strafe als eine graufame und ungerechte ansehen müßten, so wenig konnten wir uns doch des Urtheils entschlagen, daß einer so ichwärmerischen Erwartung nur ihr Recht geschieht, wenn sie durch Fehlschlagen zu Schanden wird.

Wie gesagt, die Sache steht nicht fest; aber eben daß im Leben Jesu so Bieles und Wesentliches nicht feststeht, daß wir weber darüber im Klaren sind, was er eigentlich gewollt, noch wie und in welchem Umfang er es gewollt

hat, ift bas Migliche. Es lägt fich vielleicht ausmachen; aber daß es erft ausgemacht werden foll, daß ftatt ber unmittelbaren Gewißheit bes Glaubens uns am Biele weitaussehender fritischer Untersuchungen höchstens Wahr= icheinlichfeit in Aussicht gestellt wird, verandert die gange Lage ber Sache. Un wen ich glauben soll, an wen ich mich auch nur als ein sittliches Borbild anschließen foll, bon dem muß ich bor allem eine bestimmte, sichere Borftellung haben. Gin Befen, das ich nur in fcmgn= fenden Umriffen febe, das mir in wesentlichen Beziehungen unklar bleibt, kann mich zwar als Aufgabe für die wissenichaftliche Forschung interessiren, aber prattifch im Leben mir nicht weiter helfen. Gin Wefen mit bestimmten Zügen, woran man fich halten fann, ift aber nur der Chriftus des Glaubens, der Legende, natürlich eben nur für ben Gläubigen, ber alle Unmöglichkeiten, alle Widerfprüche, Die in Diesem Bilbe liegen, in ben Rauf nimmt; ber Refus der Geschichte, der Wiffenschaft, ift lediglich ein Problem, ein Problem aber tann nicht Gegenftand bes Blaubens, nicht Borbilb des Lebens fein.

30.

Und zum Unglud ift gerade unter bemjenigen, was wir noch verhältnismäßig am sichersten von Jesus wiffen, etwas, das wir als zweiten und entscheidenden Grund dafür anführen mussen, warum er, wenn wir der Wissenschaft ihr Recht über ihn lassen, der Menscheit, wie sie

unter dem Einfluß der Bildungsmomente der neuern Zeit sich entwidelt hat, als religiöser Führer von Tag zu Tage fremder werden muß.

Mag er fein Reich nur für Juden oder auch für Beiden bestimmt haben; mag er in demfelben dem mosai= iden Gefete, dem Tempelbienfte viel ober menig Geltung zugedacht haben; mag er seinen Tod vorhergesehen haben oder von demfelben überrascht worden sein: entweder ift auf unfre Evangelien überall nichts Geschichtliches zu begründen, oder Jejus hat erwartet, jur Eröffnung des von ihm verfündigten Meffiasreichs in allernächfter Zeit in den Wolfen des himmels ju ericheinen. War er nun der Sohn Gottes, oder fonftwie ein höheres übermenfcliches Wesen, so ift bagegen nichts einzuwenden, außer daß es nicht eingetroffen ift, daß mithin, ber es vorher= jagte, ein göttliches Wesen nicht gewesen sein tann. War er aber diek nicht, sondern ein bloker Mensch, und heate doch jene Erwartung, so können wir uns und ihm nicht belfen, fo war er nach unfern Begriffen ein Schwarmer. Das Wort hat längst aufgehört, mas es im vorigen Jahrhundert war, ein Schimpf= und Spottname zu fein. Wir wiffen: es hat edle, hat geiftvolle Schwärmer gegeben, ein Schwärmer tann anregend, erhebend, tann auch hiftorisch febr nachhaltig wirken; aber zum Lebensführer werden wir ihn nicht mablen wollen. Er wird uns auf Abwege führen, wenn wir feinen Ginfluß nicht unter die Controle unfrer Bernunft ftellen.

Das Lettere hat die Christenheit mahrend ber ganzen

mittleren Zeit verfaumt. Sie bat fich in die Weltverachtung ihres Chriftus nicht blos bineinziehen laffen, sondern ihn darin überboten. Er ift boch noch in der Welt geblieben, wenn auch nur um die Menschen bon ihrer Werthlofigfeit zu überzeugen; wenn in der Folge Einsiedler und Monche ben Beltverkehr floben, fo maren fie weiter gegangen, aber nur auf bem Wege, auf ben er felbst sie geführt hatte. Dit dem Bergicht auf irdische Büter freilich mußten fie fich ju belfen: ber Gingelne burfte nichts besiten, aber Die Gemeinschaft, bas Rlofter. und ohnehin die Rirche und beren Borftande, besto mehr. So hat auch das Wort von dem andern Baden, den wir bemjenigen barbieten follen, ber uns auf ben einen ichlägt, sich von jeber aus dem gesunden Menschenverftande heraus corrigirt; das fromme Mittelalter ift, besondre Beilige abgerechnet, so wehr- und raufluftig gewesen als irgend eine andere Zeit. Auch für ben tommenden Morgen haben feine madern Sausväter und Hausmutter gesorgt trot dem Worte ihres Chriftus; aber die guten Menschen hatten bei dieser Erfüllung ihrer weltlichen Bflichten immer eine Art von bofem Gewiffen, fie tamen fich wenigstens niedrig und gemein dabei bor; benn wenn er volltommen fein wolle, hatte Jefus ju bem reichen Jungling gesprochen, so muffe er feine Güter verfaufen und ben Ertrag ben Armen geben; und nicht alle faffen biefe Rebe, hatte er ein andermal gefagt, aber es gebe folche, die fich ju Berichnittenen gemacht baben um bes Reiches Bottes willen.

Grundsäglich hat erft die Reformation diese Ber= nunftcontrole an der ichwärmerisch = ascetischen Seite des Chriftenthums vorgenommen. Die Aussprüche Luthers über den Werth der ehelichen, hauslichen, burgerlichen Pflichterfüllung, der Thatigfeit einer Hausfrau, einer Mutter, einer Magd ober eines Anechts, in Vergleichung mit den unnügen Rafteiungen, dem finnlosen Blappern und faulen Drohnenleben der Monche und Nonnen, find von der gesundesten Menschlichkeit. Aber man meinte damit nur der katholischen Ausartung, nicht dem Chriftenthum felbft entgegenzutreten. Die Erde blieb ein Jammer= thal, die Blide auf die fünftige himmlische Herrlichkeit gerichtet. Ift der himmel unfre Beimath, fragte Calvin, was ift die Erde anderes als ein Berbannungsort? Nur weil uns Bott einmal in diese Welt gesetzt und unsern Beruf in ihr uns angewiesen bat, muffen wir bemfelben auch nachkommen; einzig das göttliche Gebot ift es, das unsern irdischen Berrichtungen, die an fich teinen mahren Werth haben, einen folden verleiht. Es ift flar, daß dieß eine Salbheit ift: wenn unfre irdischen Berrich= tungen feinen Werth in fich felbst haben, so tonnen fie einen folden von außen ber nicht erhalten; haben fie aber einen eigenen Werth, so tann dieser nur auf ben sittlichen Beziehungen beruben, die in demfelben liegen. Das Erdenleben der Menfcheit trägt fein Gefet, feine Regel in sich felbst, wie es seinen Zwed, seine Ziele in fich felbft trägt.

31.

Aber der, den ihr Schwärmer nennet, sagt man uns, ist doch zugleich dersenige gewesen, der, so mancher anderen sitklichen Borschriften dom höchsten Werthe nicht zu gedenken, die Grundsätze der Rächstenliebe, der Erbarmung, ja der Feindesliebe, der Brüderlichkeit unter allen Menschen, durch Lehre und Beispiel zuerst in der Menscheit angepstanzt hat: und wer auch nur zu diesen Grundsätzen sich bekennt, bekennt sich noch zu ihm und zum Christenthum. Dessen schönste Zierde, ist unsre Antwort, der höchste Ruhm seines Stifters, bleiben sie gewiß; aber sie sind ihm weder ausschließlich eigen, noch fallen sie mit ihm dahin.

Milbe und Erbarmen nicht blos gegen alle Menschen, sondern gegen alle lebenden Wesen, hat schon fünf Jahr-hunderte vor der christlichen Zeitrechnung der Buddhismus empsohlen. Daß die Borschrift der Rächstenliebe der Inbegriff des ganzen Gesetzes sei, hat unter den Juden selbst bereits ein Menschenalter vor Jesus der Rabbi Hillel gelehrt. Daß wir auch Feinden helsen sollen, war schon zur Zeit Jesu Grundsatz der Stoiker. Und ein Menschenalter nach ihm, doch gewiß unabhängig und ganz aus Principien der stoischen Schule heraus, hat Epittet alle Menschen Brüder genannt, weil alle Gott zum Bater haben. Diese Erkenntniß liegt so sehr auf dem Entwickstungswege der Menschheit, daß sie an gewissen Stellen desselben nothwendig, und nicht blos von Einem, gefunden werden mußte. Sehn um jene Zeit war dieselbe den edleren

Geistern unter Griechen und Römern durch die Niederwerfung der Bölterschranken in dem römischen Weltreiche, den Juden durch ihre Zerstreuung in alle Länder nahe gelegt. In dieser Fremde unter den Heidenvölkern entwicklte und organisirte sich unter ihnen ein Zusammenshalten, eine Bereitwilligkeit zu gegenseitiger Handreichung und Unterstützung, die durch den im Christenthum hinzutretenden Glauben an den erschienenen und bald wiederkehrenden Messias nur noch inniger wurde. Die zwei Jahrhunderte des Drucks und der Verfolgung, die das Christenthum von da an noch durchzumachen hatte, eine Zeit, der es überhaupt das Beste verdankt, was sich in ihm entwickelt hat, bildeten eine fortwährende Schule gerade dieser Tugenden.

Freilich waren es zunächst die Bolks- und weiterhin die Glaubensgenossen, auf welche sich diese thätige Liebe bezog. Daß Christus für alle Menschen gestorben, ist nicht blos eine transscendente Begründung der allgemeinen Menschenliebe, deren wahrer Grund viel näher liegt; sondern sie führt auch die Gefahr mit sich, den Glauben an diesen Erlösungstod zur Bedingung der Liebeserweisung zu machen. Kein Wunder, daß man in der christlichen Kirche immer mehr der Bersuchung unterlag, den Menschen nur im Christen zu sehen, die Liebe auf den Kreis ihrer Angehörigen zu beschränken. Ja selbst innerhalb dieses Kreises auf die Bekenner des vermeintlich wahren Christenthums, d. h. die Glieder derjenigen Kirche, die einem jeden als die rechtgläubige

ericien. Das Chriftenthum für fich ift aus Rreugzügen und Regerverfolgungen nicht hinausgekommen; nicht einmal die Tolerang, die doch nur auf der negativen Seite der allgemeinen Menschenliebe liegt, bat es für Die Emfigteit in Liebeswerten, der Gifer fic erreicht. wie das Beschid in Organifirung wohlthätiger Anftalten und Thatigfeiten, ift eine Gigenschaft unfrer specifisch Frommen, deren Ruhm ihnen nicht geschmälert werben . foll, außer soweit sie durch hierarchische oder boch profelhtenmacherische Sintergedanten ibn felber ichmalern. Die Idee der humanität ift durch das Christenthum wohl vorbereitet worden; aber fie rein und voll heraus= zuarbeiten und als Princip aufzustellen, blieb der welt= lich-philosophischen Bildung des ungläubigen achtzehnten Jahrhunderts vorbehalten. Auch im Sclaven den Menichen ju achten, barauf haben ichon die Stoiter gebrungen; idie Abichaffung der Sclaverei aber hat nicht Die driftliche Rirche, sondern die leidige Aufflärung durch-Menschenrechte find tein driftlicher, sondern ein philosophischer Beariff.

Nicht anders verhält es sich mit den übrigen moralischen Borschriften des Christenthums: es hat sie weder in die Welt gebracht, noch werden sie mit ihm aus der Welt verschwinden. Wir behalten die ganze Errungenschaft des Christenthums, wie wir die des Hellenismus und des Kömerthums behalten haben, ohne die Religionsform, in der jener Gehalt als in seiner Fruchthülle herangereift ist. Nur damit werfen wir auch die Beschränktheit und Einseitigkeit ab, womit diese Lehren im Christenthum durchaus behaftet waren.

32.

Doch warum scheiden wollen, wird man uns hier vielleicht noch fragen, was doch gar wohl vereinbar ist? In seiner jezigen Fortbildung wird das Christenthum unsre Wenschenliebe, siberhaupt unsre Sittlickfeit, nicht mehr beschränken, es wird sie nur beleben; und eine solche Belebung wird in diesem Zeitalter der materiellen Interessen, des entfesselten Egoismus, nicht vom Uebel sein. Also warum nicht auch hier dem Spruche nachleben: man soll das eine thun und das andere nicht lassen?

Deswegen nicht, antworten wir, weil es schlechterbings nicht mehr geht. Warum es nicht mehr geht, ist im Bisherigen sattsam auseinandergesest worden: wir können für unser Handeln keine Stütze in einem Glauben suchen, den wir nicht mehr haben, in einer Gemeinschaft, deren Boraussetzungen, deren Stimmungen wir nicht mehr theilen. Wir wollen eine Probe machen; das aber soll die letzte sein. Wir sind zu Anfang von dem alten Kirchenglauben ausgegangen, haben ihn in seiner Fort- und Umbildung verfolgt, und Schritt für Schritt gefunden, daß er uns in keiner seiner Gestalten mehr annehmbar ist. Rehmen wir ihn jetzt zum Schlusse in seiner neuesten, mildesten, modernsten, und zugleich in concreter Gestalt, wie er sich im Cultus zur Darstellung bringt: machen wir in Gedanken den christlichen Festeyclus in einer protestantischen Kriche mit, deren Geistlicher auf dem Boden der heutigen Wissenschaft sieht, und sehen zu, ob wir uns dabei noch aufrichtig und natürlich erbauen können. Wie also wird der Mann, oder wie werden wir selbst, wenn wir uns an seine Stelle sehen, zu Werke gehen, was wird jedesemal, wenn er auch nicht alles aussprechen mag, doch für sich sein Gedankengang sein müssen?

Um Weihnachtsfeste wird er fich fagen und vielleicht auch den Berftändigen unter seinen Buborern andeuten, daß von einer Geburt aus der Jungfrau teine Rede fein fonne. Dag die gange Geschichte von der Reise der Eltern Jeju nach Bethlebem um ber Schatung bes Quirinius willen eine ichlechtgemachte Erbichtung fei, ba bie Schatung bes Quirinius erft vor fich ging, als Jefus icon ein Anabe war. Daß das Rind vermuthlich gang ruhig in dem Nagaretanischen Beimwesen feiner Eltern gur Welt gekommen fei. Daß mit ber Rrippe auch die Birten, und mit den Birten die Engel megfallen. Daß mit biefem Rinde durchaus nicht blos Friede auf die Erde getommen, fondern auch Streit und Rrieg im Ueberfluß; turz, daß wir an diesem Tage zwar gewiß die Geburt einer bedeutenden, ju großer geschichtlicher Wirtsamkeit bestimmten Berfonlichfeit, boch eben nur eines Menschen feiern, der an dem Fortschritte der Menscheit Mitarbeiter vieler andern gemefen ift.

Am Erscheinungsfeste hatte ein solcher Geistlicher abermals erst reinen Tisch zu machen, b. h. die evangelische Erzählung als einen messianischen Mythus wegzu-

Er murbe fich, und wenn er recht fühn mare, auch feine Gemeinde, erinnern, daß der mandernde Stern fein anderer als jener Stern aus Jatob fei, bon bem einst, der Erzählung bes 4. Buches Mosis zufolge, ber heidnische Seher Bileam, doch nur als Sinnbild eines fiegreichen judischen Ronigs, gesprochen hatte; bag die Beisen aus Morgenland nur für den Stern zurecht= gemacht, ihre Geschenke aber aus einer Stelle des Pfeudo-Jefaias genommen feien, wo von dem über Jerufalem aufgegangenen Lichte, b. h. bem am Ende bes Exils dem jüdischen Bolte wieder zugewandten göttlichen Gnaden= schein, gesagt wird, die Heiden werden darin wandeln und aus Saba werde man Gold und Weihrauch als Geschenke bringen. Das Jesustind, würde derselbe Pfarrer ehrlich sagen müssen, habe um jene Zeit sicherlich so unbeachtet von weitern Kreisen — und zwar nicht in Bethlehem, sondern vermuthlich in Nazaret — gelegen, wie zu jeder Beit Rinder einfacher Burgersleute pflegen.

Bie am Christfeste den Jungfrauensohn, so hätte am Charfreitag unser Geistlicher vor Allem den Opfertod, überhaupt den Erlöser, zu beseitigen. Je aufrichtiger er dabei zu Werke ginge, desto unzufriedener würden die Altgläubigen, je schonender, desto weniger würden die Fortgeschrittenen unter seinen Zuhörern zufrieden sein, die auch in der That ein Recht hätten, ihn der Zweibeutigkeit zu beschuldigen, wenn er den Begriff der Erslösung und des Erlösers in irgend einem zurechtgemachten Sinne noch festhalten wollte.

Roch mißlicher wird die Aufgabe am Ofterfeste. Hier ist es faum möglich, in einer christlichen Kirche das Ding beim rechten Ramen zu nennen: und thut man das nicht, so ist alles Reben darüber nur Wortmacherei.

Endlich am himmelfahrtstage tritt gar die Schwierigfeit ein, fich ber Satire gu enthalten. Bon diesem Bor= gang als bon einem thatfächlichen zu fprechen, ift gebil= beten Menichen gegenüber heut zu Tage geradezu eine Beleidigung. Alfo symbolisch wie schon die Auferstehung, wie weiterhin alle die Wundergeschichten, die Rrankenheilungen, Todtenerwedungen, Teufelaustreibungen, worüber an gewöhnlichen Sonntagen fo oft gepredigt wird, und die alle eine moralische Wendung möglich machen. Allein wozu überhaupt diese Umwege, wozu sich immer erft mit Dingen herumschlagen, die wir nicht mehr brauchen tonnen, um endlich auf bas zu tommen, mas wir brauchen. das wir aber viel einfacher und zugleich bestimmter hatten haben tonnen, wenn wir gleich unmittelbar darauf losgegangen maren?

An allen biesen Festtagen, wie an den gewöhnlichen Sonntagen nicht minder, beginnt unser Geistlicher seinen Bortrag mit Gebet nicht nur zu Gott, sondern auch zu Christus, und verliest hierauf als Text Sprüche oder Abschnitte der heiligen Schrift. Ganz wohl; aber was das Erstere betrifft, wo nimmt er das Recht her, zu einem bloßen Menschen — und das ist ihm ja Christus — zu beten? Nur die Gewohnheit läßt uns über das Ungespeuerliche dieses Brauchs hinwegsehen, der aus einem ganz

andern Standpunkt herübergenommen ift; oder will man Die Sache als rhetorische Licenz faffen, wie man wohl auch einen Berg, einen Fluß anruft, so ift zu erwidern, daß für derlei Licenzen die Rirche nicht der Ort ift, wo man alles ernftlich nimmt und nehmen foll. Bas aber die Schrifttexte anlangt — hat sich wohl der Geistliche, den wir uns vorstellen, mit feinen Buhörern auch barüber verftändigt, mas fie an ber sogenannten beiligen Schrift haben? Hat er ihnen gesagt: die Reformatoren haben uns das Recht ertampft, frei in der Schrift gu forschen; aber die neuere Wissenschaft hat sich das Recht erobert, frei über die Schrift zu forschen? Und hat er ihnen deutlich gemacht, mas hierin liegt? Dag bie Bernunft, die über die Schrift forscht, d. h. nicht blos ihren Inhalt zu ermitteln, sondern auch ihrem Ursprung, dem Mag ihrer Glaubmurdigfeit und ihres Werthes auf ben Grund zu tommen jucht, fich auch über fie ftellt? Daß bemnach die Schrift aufgehört bat, hochfte religiofe Ertenntnifquelle für uns ju fein? Die Theologen laffen sich zählen, die über diesen Bunkt bis jest ehrlich mit ber Sprache berausgegangen maren. Man thut, als ginge es von dem Standpuntte der Reformatoren bis zu dem ber jegigen freifinnigen Theologie auf ebenem Boben, nur in allmählicher Ansteigung, fort; mahrend boch in ber Beseitigung ber Schriftauctoritäf eine Staffel bagwischen liegt, selbst noch höher und gefährlicher als jene, die bom fatholischen Standpuntt aus die Reformatoren ju erfteigen hatten.

Doch bleiben wir noch einen Augenblick in unfrer modern=protestantischen Rirche, und wohnen auch ber Feier der Sacramente bei. Da macht die Taufe, von allem Formwesen abgeseben, auf uns den Gindrud, baß fie ihren guten Sinn haben mochte, so lange es galt, aus der Juden= und Beidenwelt die neue Meffiasgemeinde ju fammeln und durch ein gemeinsames Weihezeichen ju Beute, inmitten einer driftlichen Welt, fällt biefer Sinn hinmeg; ba aber die fpatere firchliche Beziehung der Taufe auf die Erbfunde und den Teufel in ber modernen Rirche, beren Cultus wir in Gedanten mitmachen, noch weniger in Betracht tommen fann, so erscheint uns hier die Taufe als eine Ceremonie ohne rechte Bedeutung, ja mit einer Bedeutung, die uns juwider ift. Wir wollen es den Juden überlaffen, ihr Anäblein durch ein bleibendes forperliches Zeichen als etwas Besonderes ju marfiren; wir mogen auch bas vorübergebenbe Zeichen nicht, unfre Rinder follen eben nichts Besonderes, follen nur Menichen fein, und ju Menichen wollen wir fie erziehen.

Wie die Taufe mit der Beziehung auf eine umsgebende Juden- und Heidenwelt, weiterhin auf Teufel und Erbsünde, so hat das Abendmahl mit der Borstellung des Erlösungstodes seine eigentliche Bedeutung verloren, und es bleibt nur der abstoßende orientalische Tropus vom Trinken des Bluts und Essen von dem Leibe eines Menschen übrig. Außerdem sind uns die blödsinnigen und doch so verhängnisvollen Streitigkeiten darüber, ob es nicht vielmehr gar wörtlich damit gemeint, und wirkliches

Fleisch und Blut dabei im Spiele sei, eine peinliche Erinnerung. Ein Bruderfest der Humanität mit gemeinssamem Trunk aus einem Becher könnte uns schon gefallen; aber Blut wäre das Letzte, wovon dabei die Rede sein dürfte.

Auf dem Altar unfrer modern-protestantischen Rirche werden wir, weniaftens soweit fie auf lutherischem Boden fteht, das Bild des gefreuzigten Chriftus, das jogenannte Crucifix antreffen. Dieses alte Haupt= und Brundsymbol der Christenheit liebt bekanntlich die katholische Rirche verschwenderich auf Wegen und Stegen anzubringen; die protestantische, soweit sie es nicht mit andern Bilbern beseitigte, hat es doch mit einer Art von Schamhaftigkeit ins Innere ber Rirchen und ber Baufer gurudgezogen, das leere Rreuz auch noch auf Kirchhöfen, Kirchthürmen und bergleichen bestehen laffen. Es mag auf feinen Reisen in Italien oder fonft in tatholischen Landen gewesen sein, baß Goethe, durch jene Zudringlichkeit geargert, den Widerwillen faßte, der ihn in dem berufenen Berfe feiner Benezianischen Epigramme neben Anoblauch und Wangen bas + flellen ließ. Schon die bloge Form diefes Zeichens, bas "ftarre Bolgen quer auf Bolgen", wie er im meftöftlichen Divan sich ausbrückt, war ihm unangenehm, und ficher würde es ihn erheitert haben, wenn er gewußt hatte, daß er hierin mit jener kernhaften pfalzischen Elisabeth Charlotte, der Herzogin von Orleans, zusammentraf, die aleichsfalls von fich bekannte, "die Rreuze gar nicht gern ju feben, weil biefe Form ihr nicht gefalle". Bielleicht

war es halb unbewußt auch ichon bei ihr, und jedenfalls mar es bei Boethe entschieden mehr als nur die Form, mehr als ein blos afthetischer Wiberwille, mas ihn von dem Rreugeszeichen abstieß. Es war bas "Jammerbild am Holze", das man ihm, laut der angedeuteten Stelle im Divan, nicht "zum Gotte machen" follte. Das Crucifig mit bem für die Sünden der Menfchen geftorbenen Gotte ist einerseits das fichtbare und handgreifliche Unterpfand ber Sündenvergebung für die Gläubigen, andererseits aber die Bergotterung des Leidens überhaupt; es ift die Menscheit in ihrer traurigften Geftalt, gleichsam gebrochen und zerschlagen an allen Gliedern, die ihrer eben in Dieser Miggestalt noch gewissermaßen froh wird, die einfeitigfte ichrofffte Bertorperung ber driftlichen Weltflucht und Paffivität. In einem Sinnbilbe biefer Art tann Die jegige lebens= und thatfrohe Menfcheit nicht mehr ben Ausbrud ihres religiofen Bewußtseins finden, und feine fortbauernde Anerkennung auch in unfrer modernprotestantischen Rirche ift doch nur eine jener Salbheiten und Unmahrheiten mehr, die sie ju einem so wenig lebensfähigen Befen machen.

Nun dächte ich aber, wären wir zu Ende. Und das Ergebniß? unfre Antwort auf die Frage, die wir diesem Abschnitt unfrer Rechenschaft vorangestellt haben? Soll ich sie noch ausdrücklich geben, das Facit aus allem Bisberigen mit vollen Ziffern unter die Rechnung sepen? Nöthig wäre es wahrhaftig nicht; aber ich möchte um alles nicht, selbst dem mißliebigsten Worte, auszuweichen

scheinen. Also meine Ueberzeugung ist: wenn wir nicht Ausstüchte suchen wollen, wenn wir nicht drehen und deuteln wollen, wenn wir Ja Ja und Kein Rein bleiben lassen wollen, turz wenn wir als ehrliche aufrichtige Menschen sprechen wollen, so müssen wir bekennen: wir sind keine Christen mehr.

Damit haben wir uns jedoch, wie schon oben voraus= bemerkt, noch nicht die Religion überhaupt abgesprochen; wir könnten immerhin noch religiös sein, wenn wir es auch nicht mehr in der Form des Christenthums wären. Wir stellen daher unsre zweite Frage:

## haben wir noch Religion?

33.

Auf sie werden wir um so weniger geneigt sein, ohne Weiteres zu verzichten, da wir gewohnt sind, die Anlage zur Religion als einen Borzug der menschlichen Natur, ja geradezu als ihren vornehmsten Adelstitel zu betrachten. Wir sehen, daß dem Thiere, mit dem was wir Vernunft nennen, diese Anlage sehlt. Die Völker, welche die Reissenden im Zweisel ließen, ob bei ihnen Religion anzustreffen sei, sind immer auch in jeder andern Hinscht als die ärmlichsten und thierähnlichsten befunden worden; weiter auswärts in der Geschichte aber geht die Aussbildung der Religionen mit dem Culturwerthe der Völker Hand in Hand. Werfen wir daher vor allem auf die Entstehung und erste Entwicklung der Religion in der Wenschheit einen Blick.

Gewiß ift auf der einen Seite: ohne Bernunft keine Religion. D. h. erft mit dem Trieb und dem Bermögen,

bei der Wirkung nach ber Ursache zu fragen, und darin bis zu einer vermeintlich letten ober erften Urfache zujudzugeben, alfo erft beim Menfchen, nicht ichon beim Thiere, wird Religion möglich. Aber dieser objective Vernunfttrieb für sich würde doch immer nur fortichreitendes Ertennen jum Ergebnig haben. im Berein mit der Einbildungsfraft murbe er noch nicht dasjenige hervorbringen, mas wir als Religionen unter ben Bölfern berbreitet feben. Um die Reli= gion, beren Möglichkeit in der Bernunft liegt, wirklich zu machen, dazu muß noch ein anderer Factor in Thätigkeit treten, ber in bes Menichen Stellung gu feiner Umgebung liegt. Und hier hat nun hume Recht mit ber Behauptung, bag nicht ber uneigennütige Biffens= und Wahrheitstrieb, sondern der fehr interesfirte Trieb nach Wohlbefinden die Menichen ursprünglich gur Religion geführt, und daß als religiose Motive von jeber weit mehr die unangenehmen als die angenehmen gewirft haben. Die epicureische Ableitung der Religion aus der Furcht hat etwas unbeftreitbar Richtiges. Binge es dem Menschen ftets nach Wunsch, hatte er immer mas er bedarf, scheiterte ibm tein Plan, und mußte er nicht, burch ichmergliche Erfahrungen belehrt, ber Butunft bange entgegenseben: fo mare ichwerlich je ber Bebante an höhere Wesen im Sinne der Religion in ihm aufgeftiegen.

Co aber fieht er vor allem die Natur als ein unheimliches Wesen sich gegenüber. Wohl hat die Natur

eine Seite, die bem Menichen freundlich erscheinen mag. Die Sonne die ihn warmt, die Luft die er athmet, bie Quelle die ihn labt, ber Baum ber ihm feinen Schatten und seine Früchte, bas Schaf bas ihm feine Mild und feine Wolle bietet, icheinen jum Beften bes Menfchen borhanden, ibm bon einer gutigen Dacht geschenkt zu fein. Auch gestattet ihm bis zu einer gewissen Grenze die Ratur eine bestimmende Einwirfung auf sie : er baut seinen Ader, gewöhnt und benütt seine Hausthiere, erjagt und erlegt die wilden, zimmert fich seinen Rahn für den Fluß oder bie See, und macht fich jum Schute gegen die Witterung feine Butte, feine nothdurftige Rleidung gurecht. die Rehrseite dieses freundlichen Gesichts, das die Natur ihm zeigt, ift ein schreckliches: neben und hinter bem schma-Ien Grenggebiete, worauf fie ibn gemabren läßt, behalt fie für sich eine ungeheure Uebermacht, bie in unerwartetem Musbruch aller menschlichen Bemühungen graufam spottet. Der Sturm versentt ben Rahn und ben Schiffer bagu; der Bligstrahl fest die Butte in Flammen, oder die Ueberichwemmung reißt fie fort; eine Seuche rafft die Beerben binmeg; Sonnenbrand ober Bagel vernichtet ben Ertrag ber Felder; mabrend ber Menfch felbft fich bem Bufall und Unfall, der Arankheit und dem Tod ohne nachhaltigen Sout preisgegeben findet.

34.

Diese Gleichgültigkeit der Natur gegen ihn, daß er es auf Schritt und Tritt mit einem Wesen zu thun haben Strauß. Der alte und der neue Glaube. 6. Auft.

foll, das ihm und dem er freind ift, das fich aus ihm nichts macht und mit bem ichließlich nichts zu machen ift, das ift es, was ber Menich nicht erträgt, wogegen fein Innerftes fich wehrt. Der Natur gegenüber tann er fich nur dadurch retten, daß er fich felbst in fie binein-Sie ift nur bann tein unmenschliches, wenn fie ein menichenähnliches Wesen ift. Dann find felbft bie verberblichen Naturgewalten nicht mehr so schlimm wie sie aussehen. Der Glutwind aus der Bufte, die Beft die durch's Land geht - wenn fie nur fo, als blinde un= perfonliche Machte gefaßt werden, ift der Menich ihnen gegenüber ein widerstandloses Nichts. Berfonlich vorge= ftellt, als höhere Befen, als Damonen oder Gottheiten, find fie zwar boje Weien, aber es ift boch icon viel gewonnen. Rämlich eine Sandhabe, fie ju faffen. Es gibt ja auch bose, grausame und schadenfrohe Menschen, und zwar solche, die, wie jene Naturgewalten, zugleich so übermächtig find, daß durch Widerstand nichts gegen fie auszurichten ift: und bennoch gibt es Mittel, mit ihnen fertig ju merben, wenigstens mit leiblichem Schaben von ihnen loszukommen. Man erweist fich ihnen unterwürfig, läßt fich aute Worte und Geschenke nicht bauern, und fiebe ba, fie zeigen fich tractabler als man hoffen durfte. Ebenso mit jenen verderhlichen Naturgewalten, sobald nur einmal feststeht, daß sie denkende und wollende, turz menschenähnliche Wesen sind. Jest geht man dem Typhon mit Gebeten und Opfern entgegen; bringt ber Beftgottheit Die ihr angemeffen icheinenden Baben: und darf fich nach

menschlichem Ermeffen eines gunftigen Ginflusses auf jene Wesen, einer Sanftigung ihres Brimmes durch solche Mittel, getröften.

Auch sind ja bei weitem nicht alle Naturmächte so durchaus schlimm wie die angeführten:

Aus der Wolle quillt der Segen, Strömt der Regen; Aus der Wolle ohne Wahl Zuckt der Strahl!

Regen und Blis sind nur verschiedene Aeußerungen derselben Macht, der Gottheit des obern Luftraums, des Zeus nach hellenischer Anschauung, der, bald gnädig bald schrecklich, jest befruchtenden Regen der Flur, jest, und zwar nicht so ganz ohne Wahl, wie der moderne Dichter meint, seine zerstörenden Blise sendet. Eine solche Naturmacht tann, unerachtet der verderblichen Kräfte die ihr zu Gebote stehen, doch eine an sich gute und dem Menschen wohlgesinnte sein, die jene unholden Wirtungen nur dann eintreten läßt, wenn der Mensch sie gegen sich aufgebracht, zum Zorne gereizt hat. Um so leichter wird es dem Menschen sein, die erregte Leidenschaft eines an sich freundslichen Wesens durch Beweise seiner Unterwürfigkeit und Ergebenheit zu begütigen.

Ist aber einmal eine Naturerscheinung, ober ein Complex zusammengehöriger Naturwirkungen, zunächst etwa diejenigen, von denen Wohl und Wehe der Menschen eines Landes ganz besonders abhängt, wie z. B. in Aegypten der Nil auf der einen, der Büstenwind auf der andern

Seite, in folder Art' personificirt, so macht bieses Berfahren bald im gangen Rreise der Ratur und bes menichlichen Lebens die Runde. Dem himmel als Uranos ober Beus tritt die Erbe als Gaa ober Demeter, bas Meer als Poseidon gegenüber; die Biehaucht und ber Aderbau, bie Brodfrucht und die Rebe haben ihre besonderen Götter; bie Musit und die Beilfunft, ber Bandel und der Rrieg. Dabei verfährt die Phantafie der Bölter außerst frei und forglos: diefelben Bebiete werden bald an verschiedene Götterwesen vertheilt, bald wieder einem und bemselben Gott als besondere Seiten und Aeußerungen beigelegt. Apollo ift neben der Mufit und Weisfagung auch Gott der Beilfunft, die er boch zugleich an seinen Sohn Nefculap als besondern Borfteber übertragen hat; Rriegsgott ift Mars, aber auch Minerva ift eine friegerische Göttin, in jenem ift ber Rrieg als das robe unmenschliche Sandwert, in diefer gleichsam die rationelle Rriegstunft personificirt. Und welche Maffe von Functionen und Beinamen, vom Stator bis jum Pistor und Stercutius, von der Regina bis zur Pronuba und Lucina, murben nicht auf Jupiter und Juno gehäuft, um ihnen in buntem Wechsel jum Theil auch wieder durch Untergottheiten abgenommen zu werden.

Je weiter nämlich ein Bolt in der Gesittung fortschreitet, desto mehr wird ihm neben der Natur mit ihren Schreden und Segnungen das menschliche Leben mit seinen verschiedenen Berhältnissen zur wichtigen Angelegenheit. Und je mehr auch im Menschenleben Unsicherheit und Wagniß ist, je Mehreres auch hier von Umständen

abhängt, die sich der menschlichen Berechnung, und noch mehr der menschlichen Macht entziehen, desto dringender ist für den Menschen das Bedürfniß, auch hier Gewalten vorauszusehen, die seinem eigenen Wesen verwandt, seinen Wünschen und Bitten zugänglich seien. Zugleich tritt jett die sittliche Ratur des Menschen als mitwirkender Factor ein: der Mensch will sich nicht blos gegen andere, sondern auch sein höheres Streben gegen seine eigene Sinnstichteit und Wilkfür schüben, indem er hinter die Forderungen seines Gewissens als Rüchalt eine gebietende Gottheit stellt.

Wie hulflos findet fich im fremden Lande und Bolke ber Antommling, und wie leicht ift es bem Gingeborenen, von dieser wehrlosen Lage Bortheil ju gieben: aber es gibt einen Zede Beriog, der die Gafte icutt. Wie unficher ift es, fich auf Beriprechungen ber Menichen, und wären es eidliche, zu verlaffen, und wie nabe liegt unter Umftanden die Berfuchung, fich benfelben zu entziehen: aber es maltet ein Zeve Soxioc, der den Meineid ftraft. Richt immer wird ber blutige Mord von ben Menschen entbedt: aber bie ichlummerlosen Erinnpen heften fich bem flüchtigen Mörder an die Sohlen. Gines der wichtigsten Lebensverhaltniffe ift bei gesitteten Boltern immer die Che gemefen: aber welch ein Bagnig, wie vielfache Moglichteit unglücklicher Erfolge, wie viel Berfuchung auch zu unrechtem Thun liegt barin. Dagegen ichaffte fich ber fromme Grieche und Romer in der himmlifchen Che gwiichen Zeus und Bere eine Gemahr. Sie ift zwar feine Mufterehe im ibealen Sinne, vielmehr ein Borbild auch der Gebrechlichkeit der menschlichen She, von den Griechen überdieß mit der ganzen sittlichen Leichtfertigkeit dieses Bolkes ausgemalt; aber Jupiter und Juno stiften und bewahren doch die ehelichen Berbindungen unter den Menschen; Juno insbesondere führt dem Manne die Braut zu, geleitet sie in sein Haus, löst ihr den Gürtel, wie sie später die Mischelligkeiten unter den Gatten löst, und fördert endlich die ersehnte Frucht der She, die Kinder, ohne Gefahr für die Gebärende an's Licht.

35.

Die ursprüngliche und in gewiffem Sinne natürliche Form der Religion ift hienach die Bielgötterei gewesen. Es war eine Mehrheit von Erscheinungen, die fich bem Menschen barftellten, eine Mehrheit von Mächten, die auf ihn eindrangen, und bor benen er fich geschütt ober beren er fich verfichert munichte, eine Mannigfaltigfeit von Lebensverhältniffen, die er geweiht und begründet haben wollte: fo mußte ihm naturgemäß auch eine Mehrheit göttlicher Wefen entstehen. Dieg wird burch die Beobachtung beftätigt, daß alle diejenigen Bölfer der Erde, die fich noch in einer Art von Raturzuftande befinden, jest wie ehedem polytheistisch waren ober find. Der Monotheismus erscheint überall in ber Geschichte, auch in ber jubischen, als etwas Secundares, als etwas aus früherem Polytheismus erft mit der Zeit Hervorgegangenes. Wie machte fich diefer Uebergang ?

Man fagt wohl, eine genauere Beobachtung der Ratur habe die Menschen auf den Zusammenhang aller ihrer Erscheinungen, auf die Einheit des Planes führen müssen, in dem alle ihre Gesetze zusammenlaufen. Und ebenso habe sich auf Seiten des Denkens schließlich ergeben müssen, daß mehrere Götterwesen sich gegenseitig einschränken, mithin entgöttern müßten, daß die Gottheit im wahren und vollen Sinne nur Eine sein könne. Dergleichen Sinsichten seinzelnen hochbegabten Männern der Vorzeit aufgegangen, und diese somit Stifter des Monotheismus geworden.

Wir kennen die hochbegabten Männer wohl, denen solche Einsichten auf diesem Wege aufgegangen sind: es sind die griechischen Philosophen gewesen; aber sie sind nicht Stifter einer Religion, sondern philosophischer Systeme und Schulen geworden. Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit dem schwankenden Monotheismus der indischen Religion; er ist eine esoterische, mystische Lehre, die sich aus dem volksthümlichen Polytheismus als Uhnung von Wenigen entwidelt hat.

In der festen geschlossenen Gestalt einer Bolkkreligion tritt uns der Monotheismus zuerst bei den Juden entgegen. Und hier sehen wir zugleich in seine Entstehung deutlich hinein. Aus tieferer Beobachtung der Natur ist der jüdische Monotheismus gewiß nicht hervorgegangen; denn die Juden bekümmerten sich langehin nur für ihr Bedürfniß um die Natur. Sbenso wenig aus philosophischer Speculation; denn vor dem Anstoß, den sie später durch die Griechen erhielten, speculirten die Juden, wenigstens

in philosophischem Sinne, nicht. Der Monotheismus ift, bieß wird an dem judischen augenscheinlich (und bestätigt fich weiterhin am Islam) ursprünglich und wesentlich die Religion einer Borbe. Die Bedürfniffe eines folden nomabischen Saufens sind, wie feine geselligen Ginrichtungen, febr einfach; und wenn benfelben gleich junachft, wie bieß auch hier als bas Urfprüngliche vorauszusegen ift, verschiedene Zetische, Damonen oder Göttermefen mögen vorgestanden haben, so traten doch diese Unterschiede, je mehr die borde, wie eben die in Ranaan eingefallenen Afraeliten, im Streite mit ihresgleichen ober mit anders organifirten Stämmen und Bolfern fich in fich felbst zu= sammenfaßte, besto mehr hinter ben Begenfat gegen biefe Wie es Gin Selbstgefühl mar, bas die Horbe beseelte, bas fie im Rampfe mit anderen stärfte, ihr Siegeshoffnung und felbst im Unterliegen die Buverficht fünftiger Obmacht gab: so war es auch nur Gin Gott, bem fie diente, bon dem fie alles erwartete : oder vielmehr dieser ihr Gott war eben nur ihr vergottertes Selbstgefühl. Allerdings ftanden diefem Ginen Bott ber Borbe junadft die Götter der anderen Borden oder Bolter, mit denen fie in Berührung tam, dem Gott Ifraels die Götter ber Stämme Ranaans, gegenüber; aber als die ichmacheren, die Schlechteren, jur Ueberwindung durch den Hordengott bestimmten, als unmahre, nichtige Götter, die zulest wirtlich in Richts verschwinden und ben einen wahren Gott als den alleinigen übrig laffen mußten.

Es, ift nur ein altes judendriftliches Borurtheil, ben

Monotheismus an sich schon dem Polytheismus gegenüber als die höhere Religionsform zu betrachten. Es gibt
einen Monotheismus, der über dem Polytheismus steht;
aber auch einen, bei dem das Gegentheil der Fall ist.
Wer den Griechen der Jahrhunderte von Homer dis
Aeschylus hätte ansinnen wollen, ihren olympischen Götterkreis mit dem einen Gotte des Sinai zu vertauschen, der
hätte ihnen zugemuthet, ihr volles reiches nach allen Seiten
hin Zweige und Blüthen schönster Menschlichkeit treibendes Leben gegen die Armuth und Einseitigkeit des jüdischen
Wesens aufzugeben. Noch in Schislers Göttern Griechenlands tönt die Klage über die Verarmung des Lebens
durch den Sieg des Monotheismus wieder; und doch ist
der eine Gott, mit dem er es zu thun hatte, bei weitem
nicht mehr der alte Judengott.

Einen Borzug indeß erreicht der Monotheismus gleichsam gelegentlich, der weiterhin die bedeutendsten Birkungen entfaltet. Die vielen Götter werden, ihret Entstehung gemäß, auch wenn sie noch so sehr auf das sittliche Gebiet hinübergezogen werden, immer an einzelne Naturkräfte und Naturerscheinungen gebunden bleiben, und damit, wie wir an den griechischen Göttern sehen, in ihrem Wesen etwas Sinnliches behalten. Schon der vom Polytheismus unzertrennliche Geschlechtsunterschied der Götter ist der Beweis davon. Dagegen wird sich der eine Gott, schon weil er der Eine und die Ratur eine Bielheit von Erscheinungen und Kräften ist, nothwendig über die Ratur erheben. Diese Erhebung wurde von Seiten des jüdischen Bolks zwar nur

allmählig und gleichsam widerwillig, doch schließlich um so strenger vollzogen, je tiefer die Nachbarstämme, mit denen es zu kämpfen hatte, in den Dienst roher Naturgötter versunken waren. Diese waren dem Juden bis auf ihre Bilder hinaus abscheulich; darum untersagte er sich schließlich von seinem Gotte jedes Bild. Der Dienst jener Naturgötter, bald in's Gräuelhafte, bald in's Sinnliche ausschweisend, mußte dem Berehrer des einen über der Natur stehenden Gottes als ein unreiner erscheinen; er widmete seinem Gotte zwar noch lange keinen geistigen, doch einen solchen Dienst, bei welchem Reinheit ein Hauptaugenmerk war. Aus dieser zunächst äußerlichen Reinheit entwickelte sich durch allmählige Bertiefung die innerliche; der eine Gott wurde zum strengen Gesetzgeber; der Monotheismus die Pslanzschule der Zucht und Sittlichkeit.

Dabei war er jedoch im jüdischen Bolke noch durch einen naturwüchsigen Particularismus beschränkt. Die Borschriften, die Jehova seinem Bolke gab, waren zum großen Theil auf die Absonderung dieses Bolkes von allen anderen berechnet. Der eine Gott war wohl der Weltschöpfer, dabei aber nicht in gleicher Weise der Gott aller Bölker, sondern im vollen Sinne nur des kleinen Stamms seiner Berehrer, dem gegenüber er die übrigen Bölker als Stiefkinder behandelte. Damithing etwas Hartes, Schrosses, persönlich Leidenschaftliches in dem ganzen Wesen dieses Gottes zusammen. Hier erwartete der jüdische Gottes-begriff seine Ergänzung aus der griechischen Welt. In Alexandria war es, wo der jüdische Stamm= und National-

gott mit dem Welt- und Menscheitsgotte zusammenfloß und bald zusammenwuchs, den die griechische Philosophie aus der olympischen Göttermenge ihrer Bolksreligion heraus entwickelt hatte.

36.

Unser heutiger monotheistischer Gottesbegriff hat zwei Seiten, die der Absolutheit und die der Persönlickeit, die zwar in ihm vereinigt sind, doch so, wie disweilen in einem Menschen zwei Eigenschaften, davon die eine ihm nachweislich von der väterlichen, die andre von der mütterlichen Seite kommt: das eine Moment ist die jüdisch-christliche, das andre die griechisch-philosophische Mitgift unsres Gottesbegriffs. Das alte Testament, können wir sagen, hat uns den Herru-Gott, das neue den Gott-Bater, die griechische Phisosophie aber hat uns die Gottheit oder das Absolute vererbt.

Auch der Jude allerdings dachte sich seinen Jehova absolut, so weit er für diesen Begriff die Fassungskraft hatte, d. h. wenigstens in Macht und Dauer unbeschränkt; vor Allem aber war ihm sein Gott ein Wesen das sich als persönliches geltend machte. Nicht blos daß derselbe in der Urzeit im Garten wandelt und mit Abam spricht; daß er später in menschlicher Berkleidung sich von dem Erzvater unter dem Baume bei seiner Hütte bewirthen läßt; daß er mit dem Gesetzgeber auf dem Berge verhandelt und ihm selbst die beiden Taseln einhändigt: sondern seine ganze Haltung als zorniger und eifriger Gott, der es bereut, die Menschen gemacht zu haben, und sie zu vertilgen sich anschilch, der die Bergehungen seines

erwählten Bolkes als Beleidigungen aufnimmt und rächt, ist durchaus die eines persönlichen Wesens. Die im Christensthum geschehene Berwandlung des Herrn-Gottes in den Gott-Bater hat das persönliche Moment nicht angetastet, im Gegentheil ihm noch Verstärfung gebracht. Je gesmüthlicher der Berkehr des Frommen mit seinem Gotte sich gestaltet, desto sicherer wird ihm derselbe als Person erscheinen, da ein gemüthliches Berhältniß nur zu einer Person, wenigstens einer vermeintlichen, möglich ist.

Dagegen war es der Philosophie bei ihrem Gottesbegriff von jeher in erster Linie um die andre Seite, die
der Absolutheit, zu thun. Sie wollte ein höchstes Wesen
haben, von dem sie das Dasein und die Einrichtung der
Welt ableiten konnte. Dabei waren ihr aber gerade
manche von den persönlichen Attributen, die Judenthum
und Christenthum ihrem Gottesbegriff beigemischt hatten,
hinderlich und anstößig. Richt nur den bereuenden und
zornigen, auch einen Gott, bei dem durch menschliche Gebete etwas zu erreichen ist, konnte sie nicht brauchen. Sie
ging nicht darauf aus, Gott die Persönlichkeit zu nehmen,
aber sie arbeitete darauf hin. Denn sie wollte ihren Gott
schrankenlos haben, und die Persönlichkeit ist eine Schranke.

Man findet bisweilen Copernicus als benjenigen hingestellt, der durch sein neues Weltspstem dem alten Judenund Christengotte gleichsam den Stuhl unter dem Leibe weggezogen habe. Das ist ein Jrrthum, nicht blos in persönlicher Beziehung, sofern Copernicus wie Repler und Newton nicht aufhörte, ein gläubiger Christ zu sein; sondern auch in Bezug auf seine Theorie. Diese verhielt sich nur für den Areis unfres Sonnenspstems reformatorisch; jenseits desselben ließ sie die Figsternsphäre, das erweiterte biblische Firmament, bestehen, eine feste crystallene Augelschale, die wie eine Rußschale unfre Sonnen= und Planetenwelt umschloß, so daß jenseits ihrer Raum genug für einen wohleingerichteten himmel mit Gottesthron u. s. w. blieb. Erst wie in der Folge durch fortgeseste Beobachtung und Rechnung die Fixsterne als ähnliche Körper wie unsre Sonne, muthmaßlich mit ähnlichen Planetenspstemen um sich her, erkannt waren, als die Welt sich in eine Unendlichkeit von Weltkörpern, der himmel in einen optischen Schein aussösse: da erst trat an den alten persönlichen Gott gleichsam die Wohnungsnoth heran.

Man sagt wohl, das schade nichts, man wisse ja längst, daß Gott, allgegenwärtig, eines besondern Sizes nicht bedürse. Das weiß man allerdings, aber man vergist es auch wieder. Der Berstand denkt sich Gott wohl allgegenwärtig, aber die Einbildungskraft kann sich darum doch des Bestrebens nicht entschlagen, sich ihn räumlich vorzustellen. Das konnte sie früher ungehindert, als sie noch über einen geeigneten Raum verfügte; jest ist es ihr erschwert durch die Einsicht, daß ein solcher Raum nirgends vorhanden ist. Denn diese Einsicht dringt aus dem Berstande unabwendbar auch in die Einbildungsetraft hinüber. Wer das Weltspstem nach dem jezigen Stande der Aftronomie in der Borstellung trägt, kann

fich einen thronenden von Engeln umgebenen Gott nicht mehr vorftellen.

Die Engelumgebung gehört aber mit dazu, wenn man sich Gott persönlich denken will. Eine Person muß auch ihre Gesellschaft, ein Herrscher seine Dienerschaft haben. Die Engel aber fallen bei unsrer jezigen Welt=vorstellung gleichfalls weg, die nur noch Bewohner von Weltkörpern, keinen göttlichen Hosstaat mehr kennt. Also kein Himmel als Palast mehr, keine Engel, die um seinen Thron versammelt sind, ferner auch Donner und Witz nicht mehr seine Geschosse, Krieg, Hunger und Pest nicht mehr seine Geschosse, sondern Wirkungen natürlicher Ursachen: seit er so alle Attribute persönlichen Seins und Waltens verloren hat, wie können wir uns Gott noch persönlich benken?

37.

Aus mehr als einer Reisebeschreibung ist uns bekannt, welchen schreckhaften Eindruck auf wilde Bölker die von ihnen nicht vorhergesehenen Sonnen= und Mondsfinsternisse fort und fort machen, wie sie durch Geschrei und Getöse aller Art dem leuchtenden Wesen beizustehen, die große Kröte, oder wie sie sich das verfinsternde Princip vorstellen mögen, von ihm abzutreiben suchen. Das ist in der Ordnung; wie es andrerseits in der Ordnung ist, daß diese Erscheinungen uns, denen sie nach den Berechnungen der Aftronomen im Kalender vorausgesagt werden, nicht mehr religibs erregen, daß selbst der unwissendste Bauer kein Ave Maria oder Baterunser beten wird, um sie unschällich zu machen.

Bie aber, wenn noch im Jahre 1866 englische Lords bem Grafen Ruffell darüber Borwurfe machten, daß er gegen eine ausgebrochene Biehseuche teinen allgemeinen Buftag angeordnet habe, foll man da an hochfirchliche Berdummung ober an elende Heuchelei benten ? Wenn in einer tieftatholischen Gegend im Sommer einmal der Regen allaulange ausbleibt, die anhaltende Dürre den Reldfrüchten verderblich zu werden droht, da konnen wir uns vorftellen, wie die Bauern bon ihrem Pfarrer erwarten, daß er einen Bittgang um die Flur halte, um vom himmel Regen zu erfleben. Wenn wir einer folden Procession draufen begegnen, werden wir über die Bauern ein o sancta simplicitas ausrufen; ben Pfarrer betreffend, werden wir bis auf Beiteres im Anftande laffen, ob er dabei mehr bem Begehren ber frommen Ginfalt nachgegeben, ober demfelben in hierarcischer Absicht guborgetommen fei; jedenfalls aber uns in dem Berlangen bestärkt finden, daß durch verbefferten Schulunterricht auch dem Landmann klar gemacht werden möge, wie er es hier mit einer Raturerscheinung ju thun hat, die ihren ebenso feften Bejegen wie Sonnen- und Mondfinsternisse unterliegt, wenn dieselben auch noch nicht so sicher wie bie Befete von diefen erforicht find.

Nicht ganz dasselbe ift es, wenn die Best, die Cholera in's Land gedrungen, in einer Stadt ausgebrochen ist, in allen Straßen, allen Häusern, ihre Opfer fordert. Oder wenn, wie bei uns im vorigen Jahre, die Mehrzahl der Sohne eines Bolkes in den Krieg gezogen, dem

Feinde kampfend gegenübersteht. Da ergeben sich in beiden Fällen öffentliche Gebete — bort der noch Gejunden, hier der Daheimgebliebenen — von selbst, wovon die Massen Erhörung, d. h. eine objective Wirkung
zu Gunsten der in Gefahr Besindlichen, erwarten,
während die Denkenden sich bescheiden, im gemeinsamen
Gebete sich subjective Förderung, Fassung und Aufrichtung des Gemüths (das Einzige, was auch den Andern
in Wirklichleit zu Theil wird) zu erringen.

Ein mahres und achtes Gebet freilich, barin bat Feuerbach gang Recht, ift nur dasjenige, mittelft beffen ber Betende hofft, möglicherweise etwas berbeiführen gu tonnen, das außerdem nicht geschehen sein wurde. folder Beter ift Luther gemejen. Er mar fest überzeugt, durch fein Gebet und die Bormurfe, die er Gott für ben Fall machte, daß er seinen unentbehrfichen Mitarbeiter jest icon von feiner Seite nahme, ben ichwertranten Melanchthon bom Tobe errettet zu haben. Ein folder Beter ift Schleiermacher nicht mehr gewesen. Er fah gar ju beutlich ein, daß jeder Anspruch, durch menschliche Buniche, und wenn es die reinften und berftandiaften wären, auf den göttlichen Rathichluß einwirken zu wollen ober zu konnen, ebenso ungereimt als unfromm fei. Ein Beter aber ift er gleichwohl noch gewesen; nur daß er die Bedeutung des Gebets nicht mehr in die Serbeiführung eines objectiven Erfolgs, sondern in die subjective Rudwirkung auf das Gemuth des Betenden fette. Daß es im einzelnen Falle moglicherweise bei diefer Wirtung fein Bewenden habe. b. b. Bott bas Gebet vielleicht auch nicht erhore, barauf muß fich allerdings auch ber gläubigfte Beter gefaßt Aber er fest auch die Erhörung, d. h. die obmachen. jective Wirksamkeit beffelben im Allgemeinen als möglich und in feinem Kalle als nicht unwahrscheinlich borqus. Wenn ich bagegen g. B. um die Erhaltung eines mir theuern Lebens bete, mabrend ich boch klar einsehe, bag ich dadurch in diefer Rücksicht nicht das Mindeste ausrichten fann, d. h. daß, wenn der Gegenstand meines Bebetes allenfalls auch wieder gefund wird, darauf boch mein Bebet fo wenig Ginflug gehabt hat, als bas Aufbeben meines Fingers auf bie Bewegung des Mondes, wenn ich trot und bei diefer Ueberzeugung bennoch bete, so treibe ich mit mir selbst ein Spiel, das zwar durch den augenblicklichen Affect zu entschuldigen, übrigens weder würdig noch unbedenklich ift. Bei Schleiermacher insbesondere maren feine fammtlichen Gebete aus einer bewußten Allusion beraus gesprochen, aus einer Gewöhnung jungerer Jahre auf ber einen, und aus ber Rudficht auf eine ihn umgebende Gemeinde auf ber andern Seite, aus der er fich mit feinem fritischen Bewußtsein absichtlich nicht heraussetzen wollte.

Kant ist kein Beter mehr gewesen, aber um so ehrlicher gegen sich und andere. Roch abgesehen von der vermeintlichen Wirksamkeit des Gebets, gereicht ihm schon die bloße Stellung, die der Betende sich gibt, zum Anstoß. "Man denke sich," sagt er, "einen frommen und gutmeinenden, übrigens aber in Ansehung gereinigter Religions-Strauß, Der alte und der neue Glaube. 6. Aust.

begriffe beschränkten Menschen, den ein anderer, ich will nicht sagen im lauten Beten, sondern auch nur in der biefes anzeigenden Gebärdung überraschte. Man wird, ohne daß ich es fage, von felbst erwarten, daß jener bar= über in Bermirrung und Berlegenheit, gleich als über einen Zuftand, beffen er fich ju ichamen habe, gerathen werde. Warum aber das? Dag ein Mensch mit sich felbft laut redend betroffen wird, bringt ihn bor der Sand in den Berdacht, daß er eine kleine Anwandlung von Babnfinn habe; und ebenso beurtheilt man ihn nicht gang mit Unrecht, wenn man ihn, da er allein ift, auf einer Beichäftigung oder Gebärdung betrifft, die nur der haben fann, welcher jemand außer fich bor Augen hat; mas boch in dem angenommenen Beispiel nicht der Fall ift." So Kant in der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft; noch schärfer spricht er sich in einem Blatte seines Nachlaffes aus. "Dem Gebete andre als natürliche" (subjectiv=psychologische) "Folgen beizulegen," fagt er hier, "ift thöricht und bedarf feiner Widerlegung; man fann nur fragen: ift bas Gebet feiner natürlichen Folgen wegen beizubehalten?" Worauf die Antwort dahin geht, daß es in jedem Falle nur je nach den Um= ftanden zu empfehlen fei: "benn berjenige, welcher die bom Gebet gerühmten Wirkungen auf andre Beise er= reichen fann, wird beffelben nicht nöthig haben."

Daß hiemit Kant, schlicht und unumwunden wie er pflegt, das Bewußtsein der Neuzeit in Bezug auf das Gebet ausgesprochen habe, wird ebensowenig zu bestreiten sein, als daß mit dem erhörlichen Gebet aber= mals ein wesentliches Attribut des persönlichen Gottes dahingefallen sei.

## 38.

So muß also endlich, wie es scheint, das schwere, wenn auch nachgerade etwas altmodisch gewordene, wissenschaftliche Geschütz der sogenannten Beweise für das Dassein Gottes auffahren, die sämmtlich, dem Absehen ihrer Urheber nach, einen Gott im eigentlichen Sinne, und das ist doch nur der persönliche, zu erweisen unternehmen.

Da wird zuerst in dem sogenannten kosmologischen Argument nach dem Gesetze des zureichenden Grundes aus der Zufälligkeit der Welt auf das Dasein eines nothewendigen Wesens geschlossen. Bon allen Dingen, die wir in der Welt wahrnehmen, ist keines durch sich selbst, jedes hat den Grund seines Daseins in andern Dingen, die aber im gleichen Falle sind, ihren Grund wieder in andern Dingen zu haben; so wird das Denken immer weiter von einem zum andern geschickt, und kommt nicht eher zur Ruhe, als bis es bei dem Gedanken eines Wesens angekommen ist, das den Grund seines Daseins nicht wieder in einem andern, sondern in sich selbst trägt, nicht mehr ein zufälliges, sondern ein nothwendiges Wesen ist.

Allein für's Erste müßte dieses nothwendige Wesen noch lange kein persönliches sein; es wäre nur eine oberste Ursache, noch kein intelligenter Urheber der Welt erwiesen. Für's Zweite aber ist es nicht einmal mit der

Urfache richtig. Die Urfache ift ein andres als die Wirkung; die Weltursache wäre etwas andres als die Welt, wir famen also mit unferm Schluffe über die Welt Allein geht benn bas auch mit rechten Dingen hinaus. ju? Wenn wir bei ben einzelnen Wefen ober Ericheinungen in ber Welt, wir mogen beren untersuchen fo viele wir wollen, regelmäßig zu bem Ergebniß tommen, daß jedes einzelne feinen Grund in andern einzelnen habe, die für fich wieder in demfelben Falle find, fo schließen wir mit Recht, daß bas Gleiche bei allen ein= zelnen Dingen und Erscheinungen, auch benen, die wir nicht besonders untersucht haben, der Fall fein merde. Aber fann benn baraus gefolgert werben, bag nun bie Besammtheit ber einzelnen Dinge ihren Grund in einem . Wesen habe, das nicht im gleichen Falle ift, das seinen Grund nicht, wie jene durchaus, wieder in einem andern, fondern in fich felber hat? Das ift ein Schluß, dem jeder Zusammenhang in fich, jede Schluftraft fehlt. Auf bem Wege einer ordentlichen Schluffolgerung tommen wir über die Welt nicht hinaus. Wenn von den Dingen in der Welt jedes seinen Grund in einem andern bat, und so fort in's Unendliche, so erhalten wir nicht die Borftellung einer Urfache, beren Wirfung die Welt mare, sondern einer Substang, beren Accidengien die einzelnen Weltwesen sind. Wir erhalten keinen Gott, sondern ein auf fich felbft ruhendes im emigen Wechsel der Ericheinungen fich gleichbleibendes Univerfum.

Doch ber tosmologische Beweis, fagt man uns, ift nicht für fich ju nehmen; er muß, um feine rechte Bebeutung zu gewinnen, mit dem teleologischen oder physicotheologischen verbunden werden. Dieser nimmt nicht blos Die kable Thatsache bes abhängigen zufälligen Daseins aller Weltwesen, sondern deren bestimmte Beschaffenheit, ihre zwedmäßige Einrichtung im Bangen und Gingelnen, jum Ausgangspunkt. Wo wir hinsehen in ber Welt, im Rleinen wie im Großen, in der Einrichtung bes Sonnenspftems wie in bem Bau und ber Ernährung bes fleinsten Insects, seben wir Mittel aufgeboten, burch welche Zwede erreicht werden; wir durfen bie Belt als ein Banges bon unendlich zwedmäßiger Ginrichtung be-3mede gu fegen aber und Mittel borgutehren, wodurch fie erreicht werben, ift ausschließlich Sache bes Bewußtseins, der Intelligeng; wir haben also die Welturfache bes tosmologischen Beweises traft bes physicotheologifchen als einen intelligenten perfonlichen Schöpfer au bestimmen.

Wenn uns aber, wie so eben gezeigt, das tosmostogische Argument keine transscendente Weltursache, sondern nur eine immanente Weltsubstanz geliefert hat, wie dann? Ja dann wird eben nur diese Weltsubstanz ein Prädicat weiter erhalten haben; sie wird uns jetzt ein Wesen sein, das sich in einem unendlichen Wechsel nicht blos ursächlich, sondern auch zwedmäßig verknüpfter Erscheinungen manifestirt. Dabei werden wir uns jedoch vor einer Verwechsstung zu hüten haben. Wir werden nicht schließen dürfen:

weil wir Menschen ein Wert, beffen Theile gur Berbei= führung einer gewissen Wirkung zusammenstimmen, nur mittelft ber bewußten Vorstellung eines Zweds und ebenfo bewußter Auswahl der Mittel zu Stande bringen können, so können auch die so beschaffenen Werke der Natur nur ebenso, folglich durch einen intelligenten Schöpfer, zu Stande gekommen sein. Das folgt gar nicht, und bie Natur felbst belehrt uns, daß die Boraussetzung, nur bewußte Intelligeng fonne 3medmäßiges ichaffen, eine irrige ift. Schon Rant hat hiebei an die Runfttriebe mancher Thiere erinnert, und Schopenhauer bemerkt mit Recht, überhaupt der Instinct der Thiere gebe uns die beste Erläuterung zu der Teleologie der Natur. Wie nämlich ber Inftinct ein Bandeln ift, bas aussieht, als geschähe es nach einem bewußten 3med, und doch ohne einen folden geschieht, fo ift daffelbe bei ben Bervorbringungen ber Ratur ber Fall. Wie fie aber babei ju Berte geht, bas tann fich uns erft fpater ergeben.

Bon den übrigen sogenannten Beweisen für das Dasein Gottes ist nur noch der moralische erwähnens-werth. Derselbe schließt entweder einfach aus der absoluten Berbindlichteit, womit in unserm Innern das Sittengesetz sich ankündigt, auf seinen Ursprung von einem absoluteir Wesen; oder zusammengesetzer aus der Nothwendigkeit, womit wir die Förderung des höchsten Gutes in der Welt, der Sittlichkeit mit entsprechender Glücksleigkeit, uns vorsetzen, auf das Dasein eines Wesens, das dieses richtige Berhältniß zwischen beiden Seiten, das sich in der

Welt keineswegs von selbst macht, in einem künftigen Leben zu verwirklichen im Stande ist.

Allein hier haben wir im mindeften nichts weiter als - in der erften Form Dieses vermeintlichen Beweises -Die Ginrichtung unfres Bernunftinftincts, Die fittlichen Borfdriften, die fich mit Nothwendigkeit aus dem Wefen ber menschlichen Ratur, ober ben Bedürfniffen ber mensch= lichen Gefellichaft ergeben, fo lange biefer Ursprung noch nicht erkannt ift, gleichsam an den himmel zu befestigen, um sie ber Gewalt ober Lift unfrer Leidenschaften ju entgieben. In ber andern bon Rant ausgedachten Form aber ift biefer Beweiß gleichsam bas Ausbingftubchen, worin ber in seinem Shftem übrigens jur Rube gesette Gott noch anftändig untergebracht und beichäftigt werden foll. Die Uebereinstimmung bon Sittlichfeit und Glüdfeligkeit, b. h. von Sandeln und Empfinden, wovon der Beweis ausgeht, ift in einer Begiehung, im Innern, icon von felbst vorhanden; daß sie sich auch im äußern Ruftande verwirkliche, ift unfer natürlicher Bunich und rechtmäßiges Beftreben; beffen ftets nur unvolltommene Befriedigung aber nur in einer berichtigten Borftellung von Welt und Glud, nicht in bem Postulat eines deus ex machina ihre Ausgleichung findet.

39.

Kant, sagten wir, nachdem er die übrigen Beweise für das Dasein Gottes, wie sie nach dem Borgang alterer Philosophen und Theologen zulet in dem Leibniz-Wolff-

schen Systeme formulirt worden waren, kritisch ausgelöst und sein eigenes System (ich meine das spätere, das auf der Kritik der reinen Vernunft beruht, wozu die bald näher zu besprechende tosmogonische Abhandlung noch nicht geshört) ohne Rücksicht auf den Gottesbegriff zu Stande gebracht hatte, wöllte doch den Gott seiner Jugend und Erziehung nicht ganz missen, und wies ihm daher an einer leeren Stelle des Systems wenigstens eine aushelsende Rolle an.

Radicaler ging mabrend der erften fustematischen Beriode feines Philosophirens Fichte zu Werte. Er beftimmte Bott als die moralische Weltordnung, zwar einseitig, wie fein ganges Spftem, in welchem die Natur nicht zu ihrem Rechte kommt; wies aber dabei die Borftellung eines perfonlichen Gottes mit Grunden gurud, die für alle Zeiten unwiderleglich bleiben werden. "Ihr leget Gott Berfonlich= feit und Bewußtsein bei," fagte er, als er fich um jener Auffaffung bes Gottesbegriffs willen bes Atheismus angeflagt fah; "was nennt ihr benn nun Perfonlichkeit und Bewußtsein? Doch wohl dabjenige, mas ihr in euch felbst gefunden, an euch felbst tennen gelernt und mit diesem Ramen bezeichnet habt? Dag ihr aber biefes ohne Befdrantung und Endlichkeit nicht bentet noch benten könnet, tann euch die geringfte Aufmertfamteit auf die Conftruction Diefes Begriffes Iehren. Ihr machet fonach dieses Wefen durch die Beilegung jenes Bradicates zu einem endlichen, zu einem Befen euresgleichen, und ihr habt nicht, wie ihr wolltet, Bott gedacht, fondern nur euch felbst im Denten vervielfaltigt." In feiner Spatern mpftischen Beriode bat Fichte von Gott und Gottlichem zwar viel, doch nirgends so gerebet, daß sich von seiner Gotteslehre eine begriffsmäßige Borstellung geben ließe.

Die absolute Identität des Realen und Idealen, der oberste Begriff des ursprünglichen Schelling'schen Spstems, stand, was unste Frage betrifft, der Spinozischen Substanz mit ihren beiden Attributen der Ausdehnung und des Denkens durchaus gleich, d. h. es war an einen perssonlichen außerweltlichen Gott dabei nicht zu denken. Das neuschelling'sche Philosophiren suchte diesen Begriff wieder zu begründen; aber in einer Art, die nicht im Stande gewesen ist, sich wissenschaftliche Geltung zu verschaffen.

Hegel endlich mit seinem Sate, alles komme darauf an, daß die Substanz als Subject oder als Geist begriffen werde, hat seinen Auslegern ein Räthsel, seinen Anhängern eine Ausstucht hinterlassen. Die einen sahen darin geradezu das Bekenntniß eines persönlichen Gottes; während andere aus deutlicheren Aussprüchen des Philosophen wie aus dem ganzen Geiste seines Spstems nachwiesen, daß damit nur Werden und Entwicklung als wesentliches Moment im Absoluten gesetzt; weiterhin das Denken, das Gottesbewußtsein im Menschen, als die ideale Existenz Gottes der Ratur als der realen gegenübergestellt werden sollte.

Rlarer und unumwundener als die zulest genannten hat sich — zum Berwundern, wenn man will; aber das Bertuschen geht bei ihm immer erst an, wenn er an das Christenthum kommt — Schleiermacher über diesen Punkt ausgesprochen. Schon aus seinen Reden über die Religion wußte man, daß er wenig Gewicht darauf legte, ob einer

bas Wefen, bon bem wir uns ichlechthin abhangig fühlen. als ein perfonliches ober als ein unperfonliches faffe; und auch die einschlägigen Meugerungen feiner Glaubenslehre maren nicht bagu angethan, ben pantheiftischen Schein, ber über seiner Dentart lag, ju zerftreuen. In seiner nachgelaffenen Dialektik nun hat er fich mit aller munichenswerthen Deutlichkeit über biefen Bunkt erklart. Die beiden Ideen: Gott und Welt, fagt er hier, find einerseits nicht identisch. Denn wenn wir Gott denken, jo fegen wir eine Einheit ohne Bielheit, benten wir aber die Welt, eine Bielheit ohne Einheit; ober die Welt ift die Totalität aller Gegenfage, die Gottheit die Negation aller Gegenfate. Andrerseits jedoch ift auch teine dieser beiden Ideen ohne die andre zu denken. Sobald man insbesondre Gott por der Welt oder ohne die Welt denken will, wird man sofort inne, daß man nur noch ein leeres Phantafiebild Wir find nicht befugt, ein andres Bervor sich hat. hältniß zwischen Gott und Welt zu fegen, als bas bes Busammenseins beiber. Sie find nicht baffelbe, aber es find boch "nur zwei Werthe für bie gleiche Sache." Dabei find übrigens beide Ibeen nur unausgefüllte Bebanken, bloge Schemata, und wenn wir fie ausfüllen und beleben wollen, ziehen wir fie nothwendig in bas Gebiet des Endlichen herab; wie wenn wir Gott als bewußtes absolutes 3ch uns vorstellen.

So weit Schleiermacher; und wir dürfen hinzufügen, baß in diesen Säßen das Gesammtergebniß der ganzen neuern Philosophie in Bezug auf den Gottesbegriff ent-

halten ift. Dieser Begriff beruht barauf, daß in ber Auffaffung bes Seienben, um bie Schleiermacher'iche Formel beigubehalten, das Moment der Ginheit von dem der Bielheit getrennt, das Gine als die Urfache des Bielen bestimmt, und weil bas lettere als ein in fich zwedmäßig Bertnüpftes ericheint, dem erftern Bewußtfein und Intelligenz beigelegt wird. Da nun aber bie richtige Auffassung bes Seienden nur die fein tann, es als Ginheit in ber Bielbeit und umgefehrt zu begreifen. so bleibt als die eigentlich oberfte Idee nur die des Universum übrig. Diese tann und wird sich uns mit allem demjenigen erfüllen und bereichern, was wir in der natür= lichen wie in der fittlichen Welt als Kraft und Leben, als Ordnung und Befet ertennen werden; über fie binauszukommen aber wird uns niemals möglich sein, und wenn wir es bennoch versuchen und uns einen Urheber des Universum als absolute Personlichkeit vorstellen, so sind wir durch alles Bisherige jum Boraus belehrt, daß wir uns lediglich mit einem Phantasiegebilde zu schaffen machen.

40.

Doch wir haben hier noch etwas nachzuholen, das wir an die letzte, Kantische Wendung des sogenannten moralischen Argumentes für das Dasein Gottes anknüpfen können. Diese sah sich, wie wir fanden, um an's Ziel zu kommen, genöthigt, ihren Weg eine Strede weit über das Feld eines zukünftigen Lebens zu nehmen. Mit diesem Felde, der sogenannten Unsterblickeit der Seele, haben

wir uns hier noch einen Augenblid besonders zu beschäftigen, sofern neben dem Glauben an Gott vor allem noch der an Unsterblichkeit zur Religion gerechnet zu werden pflegt.

Der Menich fieht alle belebten Wefen um fich ber. auch die seinesgleichen, schließlich dem Tode erliegen; er weiß, daß auch ihn felbst über turz oder lang daffelbe Schidsal erwartet: wie kommt er dazu, weniaftens für sich und seinesgleichen den Tod nicht als ein vollständiges Untergeben gelten zu laffen? Bunachft unftreitig baburch, daß in dem Ueberlebenden die Borftellung des Berftorbenen auch nach beffen Tobe noch fortbauert. Das Bild bes dahingeschiedenen Gatten oder Rindes, des Freundes und Benoffen, aber auch bes Feindes der ihm ju ichaffen machte, erhält sich in dem Aurudaebliebenen noch lange lebendig, umichwebt ihn in einsanen Stunden, und tritt ihm besonders im Traume mit täuschender Wirklichkeit entgegen. Diesem Ursprung des Glaubens an eine Fortbauer nach bem Tobe entspricht die ursprüngliche Borftellung von der Art dieser Fortdauer. Wie es ein Bhantafiebild des Berftorbenen ift, das den Ueberlebenden um= schwebt, bas sich aber auch ba, wo es am realsten erscheint, im Traume, beim Erwachen als ein wesenloser Schein erweift, so ift das Todtenreich bei homer eine Bersammlung traftlofer Schatten, die fich erft durch Trinten bon Opferblut ftarten muffen, um fich zu befinnen und Rede fteben ju tonnen, und die ben Banden des hinterbliebenen, ber fie febnsuchtsvoll umfaffen will, wie ein Traumbild entweichen. Bei Diefer frühesten Borftellung

von einem künftigen Leben, die wir in der Hauptsache ebenso auch im Alten Teftamente finden, liegt alle Realität auf Seiten bes jegigen Lebens: bas Selbst bes Menschen ift fein Leib, der nach dem Tode entweder durch die Flamme bes Scheiterhaufens, ober durch die Bermesung im Grabe, ober durch hunde und Bogel verzehrt worden ift; die Seele, die ihn überdauert, ift nur ein wesenlofer Schemen; dieses ganze Fortexistiren baber ein so werthloses, daß die Seele eines Achilleus bekanntlich lieber ber elendefte Tagelöhner auf ber Oberwelt, als ber Beberricher sämmtlicher Todten fein möchte, und einer fo geplagt fein muß wie Siob, um fich in die Unterwelt hinabzumunichen. Bon einem innern Unterschied in dieser Existenz, bon bem mas wir Bergeltung nennen, tann babei feine Rebe fein; Die Tobten find eben fammtlich leider feine Lebendigen mehr; und wenn allerdings auf der einen Seite Titpos mit seinen Beiern und Sispphos mit feinem Stein zu feben ift, auf der andern von Beratles der Schatten gwar gleichfalls in ber Unterwelt, er felbft aber im Rreise ber unfterblichen Götter fich befindet, fo find dieg nur Riefengeftalten ber alten Sage, Die bon bem gewöhnlichen Menidenloos eine Ausnahme machen.

Doch mit der Schärfung des sittlichen Gefühls unter den Bölkern drang der Unterschied zwischen Bösen und Guten, dem man im Leben begegnete, nothwendig auch in die Vorstellung von dem Zustand nach dem Tode ein. Unter den Griechen sehrte Sokrates, unter den Juden, mit den letzten Büchern des Alten Testaments, Pharisaer

wie Essener, Belohnungen und Strafen in der künftigen Welt. Und vermöge jenes Spiritualismus, der, aus dem höhern Oriente stammend, besonders durch Platon in die griechische Philosophie, in das spätere Judenthum, bald auch in die christliche Kirche eindrang, und selbst in der Denkart der neueren Zeit noch lange herrschend blieb, kehrte sich das Werthverhältniß zwischen dem jezigen Leben und dem künftigen nun dermaßen um, daß, wie wir bereits früher bei Betrachtung der christlichen Religion gesehen haben, das zukünftige Leben als das eigentlich wahre und reale, das jezige nur als vorbereitendes Schattenbild, die Erde als ein elendes Vorgemach des Himmels erschien.

Der homerische und Alttestamentliche Glaube an ein Schattenreich bedurfte keines Beweises, ba er aus der natür= lichen Thätigkeit ber menschlichen Ginbildungstraft von felbit hervorging; verdiente auch keinen, ba er von so wenig troft= lichem Inhalte mar. Die Lehre dagegen, daß der hier unterdrudte und leidende Rechtschaffene druben aufgerichtet und belohnt, der hier praffende und ichwelgende Bofewicht in einem fünftigen Leben beftraft merden folle, diese Ber= geltungslehre wollte boch gegen mögliche Zweifel begründet sein; ja die allgemeine Frage konnte in die Länge nicht ausbleiben, moher wir benn überhaupt bas Recht nehmen, bem Augenschein, der im Tode den gangen Menschen wie er war zu Brunde geben fieht, zu widersprechen, und einen Theil beffelben, von bein nirgends etwas mahrzu= nehmen ift, fortbauern zu laffen. In der That ift diese Voraussetzung ber ungeheuerste Machtspruch ber fich benten

läßt, und wenn man nach seiner Begründung fragt, so ftogt man nur auf einen Bunsch. Der Mensch möchte im Sterben nicht zu Grunde geben, darum glaubt er, er werbe nicht zu Grunde geben. Das ift freilich ein ichlechter Grund: daher wird er auf jede Weise herausgeputt.

Bor allem foll jene Bergeltungsidee helfen: wir haben nicht blos ben Bunich, sondern, sofern wir fromm und rechtschaffen gewesen find, auch ben Anspruch nach bem Tode fortzuleben. Um den göttlichen Geboten nachzufommen, haben wir uns bier manche Luft verlagt, manche Mühfal und Bein auf uns genommen, auch manche Unfeindung und Berfolgung erlitten: follte uns bas von bem gerechten Bott nicht in einem beffern Jenseits bergolten werden? Und andererseits die Tyrannen, die Menichenschinder, die Fredler und Ruchlosen jeder Art, denen hier alles anhing, alles gelang, follte es benen auf immer geschenkt fein, fie nicht in einem fünftigen Leben bafür zur Rechenschaft gezogen werden? Bekanntlich hat felbft ber Apostel Baulus geglaubt, oder zu glauben gemeint - benn ich halte ihn für beffer als biefen feinen Spruch - wenn die Todten nicht auferstehen, dann maren er und seinesgleichen Thoren, wenn sie nicht effen und trinken wollten, ftatt fich um ihrer Ueberzeugung willen in Befahr gu'begeben. Diefer Beweis mochte in einer gemiffen Beit aller Chren werth fein; boch nur in einer folden, die in tieferer sittlicher Lebensbetrachtung noch weit gurud "Wer die Behauptung noch in den Mund nehmen mag," habe ich ichon vor Jahren in meiner Glaubenslebre gefagt, "daß es in diesem Leben ben Buten fo oft ichlecht, den Schlechten gut gebe, und barum eine Ausgleichung in einem fünftigen Leben nothwendig fei, der zeigt nur, daß er das Aeußere vom Innern, ben Schein bom Befen noch nicht unterscheiben gelernt bat. Ebenso wer für fich felbst noch ber Aussicht auf fünftige Bergeltung als einer Triebfeder bedarf, der fteht noch im Borhofe ber Sittlichkeit, und febe ju, bag er nicht falle. Denn wenn ihm nun im Berlaufe feines Lebens diefer Blaube durch Zweifel umgestoßen wird, wie dann mit seiner Sittlichkeit? Ja, wie mit biefer auch bann, wenn er ihm unericuttert bleibt? Wer immer nur ichafft dag er felig werbe, ber handelt boch nur aus Egoismus." Es ift die Ansicht des Bobels, fagt Spinoza, den Dienft der Lufte für Freiheit, das bernünftige Leben aber für einen drudenben Anechtsbienst zu halten, wofür ber baburch erschöpfte Fromme eine fünftige Erquidung anzusprechen habe. Die Seligkeit ift tein bon ber Tugend verschiedener Lohn, sondern diese selbst; fie ift nicht die Folge von unfrer herrichaft über die Triebe, vielmehr fließt für uns die Rraft, diese zu bezwingen, aus ber Seligfeit, die wir in der Erfenntnig und Liebe Gottes genießen.

41.

Drei Jahre vor seinem Tode äußerte Goethe gegen Edermann: "Die Ueberzeugung unsrer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Thätigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende raftlos wirke, so ist die Natur ver-

pflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jegige meinem Beifte nicht ferner auszuhalten bermag." Gewiß ein großes und icones Wort, von eben= soviel subjectiver Wahrheit im Munde des bis zum letten Lebenstage raftlos thätigen Dichtergreises, als ohne jebe "Die Natur ift verpflichtet" objective Beweistraft. mas will das fagen? Goethe wußte am Beften, daß die Ratur teine Pflichten, fondern nur Gefete fennt, und bag vielmehr ber Menich verpflichtet ift, Diefen Gefegen fich, und ware er ber begabtefte und thatfraftigfte, bemuthig Was die Natur ihm schuldig mar für au unterwerfen. fein raftlofes Wirken, b. h. was nach Naturgefegen baraus folgte, das hatte Goethe mahrend seines Lebens vollauf genoffen in bem gefunden Gefühle feiner Rraft, in ber Freudigfeit bes Fortidritts und ber Bervolltommnung, in der Anerkennung und Berehrung aller befferen Zeitgenoffen. Daß er mehr verlangte, mar eine Altersichmäche, und bag es bieg mar, befundete fich in ber Scheue, momit er mabrend biefer späteren Jahre jeder Ermahnung bes Tobes aus bem Wege ging. Denn wenn er gewiß war, daß im Falle seines Todes die Natur ihrer Berpflichtung gegen ihn nachtommen werbe, wozu die Scheue por dem Namen?

Dieses Goethe'sche Unsterblichkeitsargument ist übrigens nur eine besondere, ich möchte sagen die heroische Form eines auch sonst gewöhnlichen. Die Bestimmung jedes Menschen sei, heißt es, seine gesammte Anlage zu entwickeln; dazu gelange aber keiner in diesem Leben; Strauß, Der alte und der neue Glaube. 6. Aust.

folglich muffe noch ein anderes nachkommen, worin es geschehen werde. Natürlich fragen wir, woher man benn bon jener angeblichen Bestimmung bes Menichen etwas wife? Seben wir denn überhaupt die Ratur darauf ein= gerichtet, daß alle Anlagen, alle Reime gur Entwicklung gelangen? Wer das behaupten wollte, der müßte noch nie im Sommer unter Obstbäumen bingegangen fein, wo oft der gange Boden voll unreif herabgefallener fleiner Birnen und Aepfel liegt, aus deren jedem mehr als ein Baum batte werden tonnen; mußte nie in einer Raturgeschichte gelesen haben, daß, wenn sämmtliche Fischeier zur Entwicklung tämen, bald alle Müffe und Meere nicht mehr hinreichen wurden, die wimmelnben Schaaren zu beberbergen. Bon der Natur also lehrt die Erfahrung gerabe bas Gegentheil: bag fie mit Reimen und Anlagen verschwenderisch um fich wirft, und es beren eigener Tüchtigkeit im Rampfe mit einander und mit den äußeren Umftanden überläßt, wie viele bavon gur Ent= faltung und zur Reife tommen.

Um die Natur im Allgemeinen nun ist es begreistich jenen Beweisführern auch nicht zu thun; sie möchten nur für den Menschen, d. h. für sich selber, sorgen. Allein da müßten sie beweisen können, daß die Natur mit dem Menschen in Betreff seiner Anlagen eine Ausnahme macht. Aber auch hier versagt ihnen die Erfahrung jeden Dienst. Nicht einmal das ist erfahrungsgemäß, daß in diesem Leben kein Mensch dazu gelange, seine ganze Anlage zu derwirklichen. Bon den meisten alten Leuten, die wir kennen,

werden wir sagen müssen, daß sie fertig sind, daß sie, was in ihnen lag, auch ausgegeben haben. Ja selbst von einem Goethe werden wir, troß seiner Thätigkeit dis an's Ende, einräumen müssen, daß er mit seinen 82 Jahren sich ausgelebt hatte. Schiller mit seinen 45 allerdings micht; er starb unter den großartigsten Entwürsen, die, bei längerm Leben ausgeführt, die Reihe seiner Geistes-werke bereichert haben würden. So käme nun gar heraus, daß für Schiller eine Fortdauer gefordert werden müßte, auf die für Goethe zu verzichten wäre; oder allgemeiner, daß nur wer noch im lebens- und entwicklungskräftigen Alter stirbt, auf ein Fortleben nach dem Tode Anspruch zu machen hätte; das aber darum keineswegs in's Unendliche, sondern nur so lange dauern müßte, bis die Anlage sedes Einzelnen vollständig entwickelt wäre.

Jener Unterschied wie diese Unbestimmtheit der Dauer bezeichnen allzu unverkennbar die willkürliche Träumerei; darum überbietet sich hier die Boraussetzung durch die Behauptung, daß die Anlage jeder Menschenseele unendsich und unerschöpstich, nur in einer Ewigkeit vollständig zu verwirklichen sei. Zu beweisen ist natürlich eine solche Behauptung nicht, sie ist eine reine Großsprecherei, die von dem Bewußtsein jedes anspruchslosen und ehrlichen Menschen Lügen gestraft wird. Wer sich nicht selbst aufblächt, der kennt auch das bescheidene Maß seiner Anlagen, ist dankbar für die Zeit, die ihm gegönnt ward, sie zu entwickeln, macht aber keinen Anspruch auf Berslängerung dieser Frist über die Zeit des Erdenlebens

hinaus, ja eine unendliche Dauer berfelben würde ihme Grauen erregen.

Doch nun zieht fich ber Unfterblichkeitsglaube in feine innerfte Burg gurud, indem er, absehend bon den Anfprüchen auf Bergeltung ober volle Entwicklung, fich auf bas Befen ber menichlichen Seele ftust. Gleichviel, mogut ihr die Fortbauer nach bem Tobe bienen mag, die Seele bes Menichen muß fortbauern, benn fie fann nicht fterben. Der menschliche Leib ift materiell, ift ausgedehnt und zufammengefest, tann fich folglich wieder auflosen und bergeben; die Seele ift immateriell und einfach, tann fich baber nicht auflösen und nicht vergeben. Das mar bie Seelenlehre ber alten Metaphpfit, die icon Rant in Die Luft gesprengt hat. Alle jene angeblichen Gigenschaften ber Seele, aus benen ihre Unfterblichkeit erichloffen wird, find ihr rein willfürlich beigelegt. Uns haben genauere Beobachtungen auf den Gebieten der Physiologie und Pfpcologie gezeigt, wie Leib und Seele, felbft wenn man fie noch als zwei besondere Wesen unterscheiden will, boch so eng an einander gebunden find, insbesondere die fo= genannte Seele fo burchaus burch die Beschaffenheit und die Ruftande ihres leiblichen Organs bedingt ift, daß eine Fortbauer berselben ohne dieses Organ undenkbar wird. Die sogenannten Seelenthätigkeiten entwideln sich, machsen und erstarten mit dem Leibe, insbesondere mit ihrem nachsten Organ, bem Bebirne, nehmen mit bemfelben im Alter wieder ab, und erfahren, wenn das Behirn afficirt ift, und zwar fo, bag mit einzelnen Gehirntheilen. bestimmte einzelne Seistesfunctionen leiden, entsprechende Störungen. Was so eng und durchaus an das leibliche Organ gebunden ist, das kann nach dessen Untergang so wenig fortdauern, als von einem Cirkel nach der Aufkösung des Umkreises ein Mittelpunkt bleibt.

Wenn es fich um die Exifteng lebendiger Befen, und amar von vielen Milliarden folder Wefen, handelt, ift es unerläglich, nach bem Orte zu fragen, wo biese Wefen wir meinen die abgeschiedenen Menschenseelen - ihr Untertommen finden sollen. Die altdriftliche Weltansicht fand fich durch diese Frage nicht in Berlegenheit gesett, da fie für ihre Seligen im himmel, über bem fterngefomudten Firmament, wie für die Berbammten in ber Bolle unter ber Erbe beliebigen Raum gur Berfügung Für uns ift, wie wir icon oben gefeben, jener himmlische Raum um ben Thron Gottes weggefallen; ber Raum im Innern der Erdfugel aber durch irbische Stoffe verschiedener Art fo ausgefüllt, bag uns auch für die Bolle bas Local fehlt. Doch der beharrliche Unfterblichkeitsglaube hat gerade unfrer mobernen Weltanichauung einen neuen Bortheil abzugewinnen versucht. Saben wir ben driftlichen himmel nicht mehr, so haben wir dafür die Ungahl der Gestirne, und auf diesen ift ja wohl für weit größere Maffen abgeschiebener Seelen, als unfre Erbe ihnen liefern tann, Raum genug. Auch find diese Welttorper augenscheinlich bon fo verschiedener Beschaffenbeit, Die Berhältniffe der Stoffmifdung, Beleuchtung, Erwarmung u. f. f. so mannigfaltig, daß die einen wohl

ebensogut als eine Solle, wie die andern als 'ein Bara' dies zu betrachten fein mögen. Allein wenn auf andern Beltkörpern die Bedingungen gur Erifteng bernünftiger Wesen gegeben find, so werden solche auf ihnen ebensogut entstehen, als sie auf unfrer Erde entstanden find; es würden also die Seelencolonien, die von hier aus dort ankämen, das Feld icon bescht antreffen. Man erinnert uns hier natürlich und muß uns erinnern, wie es sich ja um Seelen, d. h. um immaterielle Wefen handle, beren Fortbauer nach dem Tode eben baraus erwiesen worden fei, daß fie nicht jusammengesett find und teinen Raum einnehmen, mithin durch die eingeborenen Bewohner andrer Beltförper fich nicht beengt finden werben. Dann aber konnten fie ebensogut auf der Erde bleiben; oder vielmehr fie haben überhaupt fein Berhältniß zum Raume, find überall und nirgends, turg feine wirklichen, sondern eingebildete Wesen. Denn in diesem Betracht ift bas Wort eines zwar etwas tollen, aber ebenso geistvollen Rirchen= vaters der Grundsat der modernsten Wissenschaft geworden: "Nichts ist unkörperlich als was nicht ist."

42.

Hat sich uns in der bisherigen Betrachtung ergeben, daß wir weber die Borstellung eines personlichen Gottes, noch die eines Lebens nach dem Tode mehr aufrecht zu erhalten im Stande sind, so scheint es, daß auf die diesem Abschnitt vorangestellte Frage, ob wir noch Religion haben,

die verneinende Antwort bereits gegeben fei. Denn Reli= gion ift nach der herkommlichen Begriffebestimmung Erfenntnig und Berehrung Gottes, und der Glaube an ein aufünftiges Leben, ein Läuterungsproduct aus dem altdriftlichen Auferstehungsglauben, bat fich, bornehmlich feit ben Zeiten der rationalistischen Auftlärung, als ein wefentliches Bubehor bem Gottesglauben jur Seite gestellt. Doch eben jene Fassung des Begriffs der Religion hat man in ber neueften Zeit nicht mit Unrecht unzulänglich befunden. Dag teine Religion ohne die Borftellung und den Dienft göttlicher Befen ift, wiffen wir (benn auch in ben ur= fprünglich götterlofen Buddhismus find fie bald genug gur hinterthure wieder hineingefommen); aber wir wollen auch wiffen, wie die Religion zu dieser Borftellung tommt. Die rechte Definition ift nur die, mittelft deren wir nicht blos an die Cache, sondern hinter die Sache kommen.

Betanntlich ist es Schleiermacher gewesen, der in Betreff der Religion dieser Forderung genugzuthun suchte. Das Gemeinsame aller noch so verschiedenen Aeußerungen der Frömmigkeit, sagte er, mithin das Wesen der Religion, bestehe darin, daß wir uns unserer selbst als schlechthin abhängig bewußt seien, und das Woher dieser Abhängigsteit, d. h. dasjenige, wodon wir uns in dieser Art abhängig fühlen, nennen wir Gott. Daß auf den früheren Stufen der Religion statt Eines solchen Woher mehrere, statt Eines Gottes eine Bielheit von Göttern erscheint, kommt nach dieser Ableitung der Religion daher, daß die verschiedenen Naturkräfte oder Lebensbeziehungen, welche

im Menschen das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit erregen, Anfangs noch in ihrer ganzen Verschiedenartigkeit
auf ihn wirken, er sich noch nicht bewußt geworden ist,
wie in Betreff der schlechthinigen Abhängigkeit zwischen
benselben kein Unterschied, mithin auch das Woher dieser
Abhängigkeit oder das Wesen worauf sie in letzter Beziehung zurückgeht, nur Eines sein kann.

Balten wir diese Erflärung an bas mas fie erflären foll, an die Erscheinungen der Religion auf ihren berfciedenen Stufen, so werden wir ihr zunächst nur bei= pflichten können. Der Mensch betet die Sonne, oder eine Quelle, einen Strom, an, weil er fich in feiner gangen Exifteng abhängig fühlt von bem Licht und ber Barme. bie bon ber erftern, bon bem Segen und ber Fruchtbarteit, die von den andern ausgehen. Einem Befen wie Zeus gegenüber, der neben Regen, Donner und Blig zugleich ben Staat und feine Ordnungen, das Recht und seine Satungen verwaltet, empfindet der Menich eine boppelte, moralische wie physische Abhängigkeit. bon einem bofen Wefen, wie das Fieber, wenn er es burch religiöse Suldigung ju begütigen sucht, fühlt er sich schlechthin abhängig, sofern er überzeugt ift, demfelben, wenn es nicht felbst ablaffen will, keinen Ginhalt thun Aber eben, es ju biefem Selbstablaffen ju zu können. bewegen, überhaupt auf die Mächte, von denen er sich abhängig weiß, doch auch wieder einen Ginfluß zu ge= winnen, ift der Zwed des Cultus, ja ift, wie mir früher gefehen haben, icon ber gebeime Zwed babon, bag ber

Menich jene Mächte sich personlich, als Wefen feines= gleichen, vorstellt.

Insofern sagt Feuerbach mit Recht, der Ursprung, ja das eigentliche Wesen der Religion sei der Wunsch. Hätte der Mensch keine Wünsche, so hätte er auch keine Götter. Was der Mensch sein möchte, aber nicht sei, dazu mache er seinen Gott; was er haben möchte, aber sich nicht selbst zu schaffen wisse, das solle sein Gott ihm schaffen. Es ist also nicht allein die Abhängigkeit in der er sich vorsindet, sondern zugleich das Bedürfniß, gegen sie zu reagiren, sich ihr gegenüber auch wieder in Freisheit zu setzen, woraus dem Menschen die Religion entspringt. Die bloße und zwar schlechthinige Abhängigkeit würde ihn erdrücken, vernichten; er muß sich dagegen wehren, muß unter dem Drucke, der auf ihm lastet, Luft und Spielraum zu gewinnen suchen.

### 43.

Der Natur gegenüber, von der er sich zunächst abhängig findet, ist dem Menschen als normaler Weg der Befreiung der der Arbeit, der Cultur, der Erfindung vorgezeichnet. Hier winkt seinen Wünschen die gründliche, reale Befriedigung; manches von den Wunschattributen, die der Mensch früherer Zeitalter seinen Göttern beilegte, — ich will nur das Bermögen schnellster Raumdurchmessung als Beispiel anführen — hat er jest, in Folge rationeller Naturbeberrschung, selbst an sich genommen. Doch das mar ein langer, mühjeliger Weg, beffen Ziele ber Menich früherer Jahrtausende nicht einmal ahnen konnte. er lernte, der Rrantheit durch natürliche Mittel Meifter ju werden, mußte er fich ihr entweder felbftlos ergeben, ober ihrer mittelft eines Fetischs, eines Damons, eines Gottes, Meifter zu werden suchen. Und ein Reft bleibt doch immer; felbst am Ziele jenes rationellen Weges geht die Rechnung nicht auf. Mag die Medicin noch so viele Rrantheiten heilen gelernt haben: manche widersteben ibr doch, und für den Tod ist fein Kraut gewachsen. Dag die Landwirthschaft von heute noch so viele Bortheile über die Natur gewonnen haben: gegen Frost und Sagel, gegen übermäßige Raffe ober Durre muß fie fich immer noch wehrlos bekennen. Da bleibt fort und fort Raum für Büniche, für Bittgange und für Meffen. Ober bober hinauf in der Religion: bei aller Arbeit an fich felbft, allem Rampfe mit seiner Sinnlichkeit und Selbstsucht, genügt ber Menich seinem eigenen sittlichen Berlangen boch immer nicht; er wünscht fich eine Reinheit, eine Bolltommenheit, die er fich felbst nicht zu schaffen weiß, die er nur im Blute des Erlöfers, durch Uebertragung feiner Gerechtigkeit auf ihn mittelft bes Glaubens gu erreichen boffen barf.

Freilich, verkennen läßt sich nicht: die Sache so angesehen, erscheint nur der rationelle, weltliche, oder, was die Arbeit des Menschen an sich selbst betrifft, der moralische Weg, zum Ziele seiner Wünsche zu gelangen, als der wahre und rechte, der religiöse als der eines angenehmen

Selbstbetrugs. Darin liegt, bei gleichem Ausgangspuntte, der Gegensat zwischen Feuerbachs und Schleiermachers Anficht von ber Religion. Bei dem lettern ift die Religion das Gefühl der ichlechthinigen Abhängigkeit, und da diefes ein unleugbar richtiges Gefühl von der Stellung Menschen in der Welt ift, so ift auch die Religion eine Auch Reuerbach erkennt in dem Abhängigfeitsgefühl bes Menichen ben letten Grund ber Religion; aber um fie wirklich berborgurufen, muß der Bunich bingutreten, diefer Abhängigkeit auf bem fürzeften Wege eine für den Menichen vortheilhafte Wendung ju geben. Diefer Bunfc, Diefes Streben ift an fich gleichfalls in ber Ordnung; aber ber fürzeste Weg, worauf es jum Biele tommen will, durch Beten, Opfern, Glauben u. f. f., darin liegt ber Bahn; und weil eben diefer fürzefte Weg das Unterscheidende aller bisherigen Religion ift, so erscheint auch fie felbst auf diesem Standpunkt als ein Wahn, den fich und der Menscheit abzuthun, das Bestreben jedes gur Ginfict Betommenen fein mußte.

Auf diesem Bunkte sehen wir die Schätzung der Resigion, von der wir am Anfang dieses Abschnitts ausgegangen sind, in ihr gerades Gegentheil sich verkehren. Statt eines Borzugs der menschlichen Natur erscheint sie als eine Schwachheit, die der Renschheit vorzüglich während der Zeiten ihrer Kindheit anklebte, der sie aber mit dem Eintritt der Reise entwachsen soll. Das Mittelalter war um ebensoviel religiöser als unfre Zeit, als es unwissender und ungebildeter war; und dasselbe Berhältniß

findet in der Gegenwart z. B. zwischen Spanien und Deutschland, oder in Deutschland zwischen Tirol und Sachsen statt. Religion und Bildung stünden hienach nicht in gleichem, sondern in dem umgekehrten Berhältniß, daß mit dem Fortschreiten der letzteren die erstere zurücktritt.

Zwar läßt sich zweiersei hiegegen einwenden. Einsmal unterscheidet man wahre und falsche Religion, Abersglauben und echte Frömmigkeit; und ebenso kann man zwischen wahrer und falscher Eultur oder Aufklärung unterscheiden. Das Mittelaster, kann man hienach sagen, war abergläubiger, nicht wirklich frömmer, als unsre Zeit; und wenn in unsrer Zeit die Cultur wirklich der Frömsmigkeit Eintrag gethan hat, so ist dieß eine falsche, obersstächliche Bildung gewesen.

Allein mit dieser Austunft ist es nicht gethan. Wir wollen, um die Sache bestimmter zu fassen, Religion und Religiosität, oder die Religion in extensivem und intensivem Sinne unterscheiden. Da mag man etwa sagen: das Mittelalter glaubte mehr, hatte einen reicheren Glaubensstoff als unsre Zeit; aber es war darum keineswegs intensiv frömmer. Dieß einen Augenblick zugegeben, so waren aber im Mittelalter nicht bloß der Glaubensartikel, sondern auch der religiösen Momente im Leben der Menschen, der Gesellschaft und des einzelnen, mehrere; im täglichen Treiben des mittelalterlichen Christen kam das religiöse Element, als Gebet, Kreuzschlagen, Messehren u. s. f., viel häufiger und ununterbrochener zur Ansprache als bei einem heutigen. Und damit geht doch auch das

andre, das Intensive der Frömmigkeit, Hand in Hand. Weder so zahlreiche Birtuosen der Frömmigkeit, wie sie damals besonders in den Klöstern lebten, noch so hohe einzelne Meister darin, wie ein heil. Bernhard, ein heil. Franciscus, und selbst später noch ein Luther, sind jetzt noch zu sinden; unsere Schleiermacher, unsere Reander, machen neben jenen alten Meistern eine sehr weltliche Figur.

Bunachft tommt bieß baber, bag, wie wir geseben haben, eine Menge bon Dingen, die auf früheren Culturftufen den Menichen religios erregten, jest als begriffen im gesegmäßigen Naturzusammenhang erkannt sinb, mitbin bas fromme Gefühl nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch fehr mittelbar und ichwach erregen. Auch den andern und Hauptgrund bes Rückgangs ber Religion in unfrer Zeit haben wir in ber bisherigen Betrachtung bereits gefunden. Es ift der Umstand, daß wir das absolute Wesen nicht mehr so herzhaft wie unsre Borfahren als ein perfonliches faffen konnen. Es ift nicht anders: fo fehr bis auf einen gewiffen Buntt Religion und Geiftesbildung Sand in Sand gehen, so ift dieg boch nur fo lange ber Fall, als die Bildung ber Bölter fich borzugsweise in der Form der Einbildungstraft hält: sobald fie Berftandesbildung wird, und besonders sobald fie durch Beobachtung ber Natur und ihrer Gefete fich vermittelt, fängt ein Gegensat sich zu entwideln an, der die Religion immer mehr beschränkt. Das religiofe Gebiet in ber menichlichen Seele gleicht bem Gebiete ber Rothhaute in

Amerika, das, man mag es beklagen oder mißbilligen so viel man will, von deren weißhäutigen Rachbarn von Jahr zu Jahr mehr eingeengt wird.

#### 44.

Aber Beschränkung, wohl auch Umwandlung, ist noch keine Bernichtung. Die Religion ist in uns nicht mehr was sie in unsern Bätern war; daraus folgt aber nicht, daß sie in uns erloschen ist.

Geblieben ist uns in jedem Falle der Grundbestandstheil aller Religion, das Gefühl der unbedingten Abhängigsteit. Ob wir Gott oder Universum sagen: schlechthin abhängig fühlen wir uns von dem einen wie von dem andern. Auch dem letztern gegenüber wissen wir uns als "Theil des Theils", unsre Kraft als ein Nichts im Berhältniß zu der Allmacht der Natur, unser Denken nur im Stande, langsam und mühsam den geringsten Theil dessen zu fassen, was die Welt uns als Gegenstand des Erkennens bietet.

Doch eben dieses Erkennen, so beschränkt es sein mag, führt uns noch zu einem andern Ergebniß. Wir nehmen in der Welt einen rastlosen Wechsel wahr; bald aber entdeden wir in diesem Wechsel ein Bleibendes, Ordnung und Gesetz. Wir nehmen in der Natur gewaltige Gegensätze, furchtbare Kämpfe wahr; aber wir sinden, wie durch sie der Bestand und Einklang des Ganzen nichtgestört, im Gegentheil erhalten wird. Wir nehmen weiterhin einen Stufengang, eine Hervorbildung des Höheren

aus dem Riedrigern, des Feinen aus dem Groben, des Milben aus bem Roben mahr. Und uns felbst finden wir in unferm perfonlichen wie in unferm gefelligen Leben defto mehr gefordert, je mehr es uns gelingt, auch in und um uns das willfürlich Wechselnde der Regel gu unterwerfen, aus dem Niedrigen das Sobere, aus dem Roben bas Barte ju entwideln. Dergleichen nennen wir, wenn wir es im Rreise des menschlichen Lebens antreffen, vernünftig und gut. Das Entsprechende, das wir in ber Welt um uns her mabrnehmen, konnen wir nicht umbin, ebenso zu nennen. Und da wir uns übrigens von dieser Welt schlechthin abhängig fühlen, unser Dasein wie die Einrichtung unfres Wefens nur aus ihr herleiten können, so werden wir fie, und zwar in ihrem Bollbegriff, oder als Universum, auch als die Urquelle alles Bernünftigen und Buten betrachten muffen.

Daß das Bernünftige und Gute in der Menschenwelt von Bewußtsein und Willen ausgeht, daraus hat die
alte Religion geschlossen, daß auch das, was sich in der
Welt im Großen Entsprechendes sindet, von einem bewußten und wollenden Urheber ausgehen müsse. Wir
haben diese Schlußweise aufgegeben, wir betrachten die
Welt nicht mehr als das Wert einer absolut vernünftigen
und guten Persönlichkeit, wohl aber als die Werkstätte
des Vernünftigen und Guten. Sie ist uns nicht mehr
angelegt von einer höchsten Vernunft, aber angelegt auf
die höchste Vernunft. Da müssen wir freilich, was in
ber Wirkung liegt, auch in die Ursache legen; was

herauskommt, muß auch brinnen gewesen sein. Das ift aber nur die Beschränttheit unfres menschlichen Borftellens, daß wir so unterscheiden; das Universum ift ja Ursache und Wirfung, Aeußeres und Inneres jugleich. fteben bier an ber Grenze unfres Ertennens, wir ichauen in eine Tiefe, die wir nicht mehr durchdriffen tonnen. Das aber können wir wiffen, daß das Berfonliche, das uns baraus entgegenzubliden scheint, nur bas Spiegelbild bes hineinschauenden ift. Blieben wir uns des lettern Umftandes immer flar bewußt, fo mare gegen ben Ausbrud: Bott, fo wenig einzumenden, als gegen das Reden von Auf- und Untergang ber Sonne, neben bem wir uns des mahren Sachberhalts volltommen bewußt bleiben. Aber die Bedingung trifft nicht zu. Selbst ber in unfrer neuern Philosophie beliebt gewordene Begriff bes Absoluten neigt fich leicht wieder jum Berfonlichen bin. Darum gieben wir die Bezeichnung: All oder Universum vor, ohne ju überfeben, daß diese hinwiederum die Befahr mit sich bringt, an die Gesammtheit der Erschei= nungen, ftatt an den Ginen Inbegriff der fich außernden Rrafte und fich vollziehenden Befete gu denten. wir fagen lieber ju wenig als ju viel.

Immerhin indessen ist uns dasjenige, wobon wir uns schlechthin abhängig fühlen, mit nichten blos eine rohé Uebermacht, der wir mit stummer Resignation uns beugen, sondern zugleich Ordnung und Geses, Bernunft, und Güte, der wir uns mit liebendem Bertrauen ergeben. Und noch mehr: da wir die Anlage zu dem Bernünftigen und Guten, das wir in der Welt zu erkennen glauben, in uns selbst wahrnehmen, uns als die Wesen finden, von denen es empfunden, erkannt, in denen es persönlich werden soll, so fühlen wir uns demjenigen, wovon wir uns abhängig finden, zugleich im Innersten verwandt, wir sinden uns in der Abhängigkeit zugleich frei, in unsrem Gefühl für das Universum mischt sich Stolz mit Demuth, Freudigkeit mit Ergebung.

Freilich, einen Cultus wird dieses Gefühl schwerlich mehr hervortreiben, in einer Reihe von Festen sich schwerslich mehr zur Darstellung bringen. Aber ohne sittliche Wirtung wird es nicht sein, wie wir an seinem Orte sinden werden. Und warum denn keinen Cultus mehr? Darum, weil wir des andern, aber des unwahren und neben dem Abhängigkeitsgefühl unedlern Bestandtheils der Religion, nämlich des Wunsches und der Meinung, durch unsern Cultus etwas bei unserm Gott auswirken zu können, uns entschlagen haben. Wir brauchen nur den Ausdruck: "Gottesdienst", zu nehmen und uns der niedrigen Bermenschlichung bewußt zu werden, die darin liegt, um einzusehen, daß und warum etwas der Art auf unserm Standpunkt nicht mehr möglich ist.

Nun wird man aber das, was uns hienach gesblieben ist, nicht mehr als Religion wollen gelten lassen. Wenn wir zu erfahren wünschen, ob in einem Organismus, der uns erstorben scheint, noch Leben sei, pflegen wir es durch einen starten, wohl auch schmerzlichen Reiz, etwa einen Stich zu versuchen. Machen wir diese Probe

mit unfrem Gefühle für das All. In Arthur Schopenhauers Schriften braucht man nur zu blättern (obwohl man übrigens gut thut, nicht blos darin zu blättern, fondern fie ju ftudiren), um in den berichiedenften Wendungen auf den Sat zu stoßen, die Welt sei etwas, bas beffer nicht mare. Ober wie der Verfaffer der Philosophie bes Unbewußten es in seiner Art noch feiner ausbrückt: in der bestehenden Welt sei zwar alles so gut wie möglich eingerichtet; tropbem sei sie "durchweg elend und" das Gegentheil von dem, mas man icherzweise vom Wetter ju fagen pflegt — "fchlechter als gar keine Welt." Dem= gemäß bildet für Schopenhauer den Fundamentalunterichied aller Religionen und Philosophien der, ob fie optimistisch oder pessimistisch find; und zwar ift ihm ber Optimismus durchaus der Standpunkt der Plattheit und Trivialität, mabrend alle tieferen biftinguirten Beifler wie er auf dem Standbuntte des Beifimismus fteben. Rach einer besonders fräftigen Auslaffung dieser Art (es mare beffer, wenn auf der Erbe fo wenig wie auf dem Monde Leben entstanden, ihre Oberfläche gleichfalls ftarr frnftallinisch geblieben mare) fest Schopenhauer hinzu, da werde er wohl wieder vernehmen muffen, feine Philosophie sei troftlos. Gewiß, wenn wir es so nehmen durfen, daß ihr Urheber beim Niederschreiben solcher Sate nicht bei Trofte gewesen. Denn in der That liegt der grellfte Widerspruch darin. Wenn die Welt ein Ding ift, das beffer nicht mare, ei fo ift ja auch bas Denten bes Philosoppen, bas ein Stud biefer Belt bilbet, ein

Denken, das besser nicht dächte. Der pessimistische Phisosph bemerkt nicht, wie vor allem auch sein eigenes, die Welt für schlecht erklärendes Denken für schlecht erklärt; ist aber ein Denken, das die Welt für schlecht erklärt, ein schlechtes Denken, so ist ja die Welt vielmehr gut. Der Optimismus mag sich in der Regel sein Geschäft zu leicht machen, dagegen sind Schopenhauers Nachweisungen der gewaltigen Rolle, die Schmerz und Uebel in der Welt spielen, ganz am Plaze; aber jede wahre Philosophie ist nothwendig optimistisch, weil sie sonst den Baumast absägt auf dem sie sitt.

Doch dieß mar eine Abschweifung. Wir wollten ja erproben, ob unfer Standpunkt, dem das gesetmäßige, lebens= und vernunftvolle All die bochfte Ibee ift, noch ein religiöser ju nennen fei, und folugen barum Schopenhauer auf, der diefer unfrer Idee bei jeder Belegenheit in's Geficht ichlägt. Dergleichen Ausfälle wirten auf unsern Berftand, wie gesagt, als Absurditäten; auf unser Gefühl aber als Blasphemien. Es ericheint uns vermeffen und ruchlos von Seiten eines einzelnen Menichenwesens, sich so ted bem All, aus bem es stammt, von bem es auch das bischen Bernunft hat, das es miß= braucht, gegenüberzustellen. Wir feben eine Berleugnung bes Abhangigfeitsgefühls barin, bas mir jedem Menichen Wir fordern für unfer Universum dieselbe zumutben. Pietat, wie der Fromme alten Stils für feinen Bott. Unfer Gefühl für das All reagirt, wenn es verlett wird, geradezu religiös. Fragt man uns daber ichlieglich, ob wir noch Religion haben, so wird unfre Antwort nicht die rundweg verneinende sein, wie in einem frühern Falle, sondern wir werden sagen: ja oder nein, je nachdem man es verstehen will.

Durch die bisherigen Ausführungen haben wir uns von der alten driftlich = religiösen Weltanschauung losgesagt; sofern auch was wir von Religion noch für uns in Anspruch nehmen, doch auf einem Boden steht, der von dem der herkömmlichen religiösen Borstellungen wesentlich verschieden ist. Zest handelt es sich darum, was wir an die leer gewordene Stelle zu setzen haben; jetzt wenden wir uns der andern Seite unstrer Aufgabe zu, indem wir die Frage zu beantworten suchen:

# Wie begreifen wir die Welt?

45.

In der Untersuchung unsres Verhältnisses zur Religion sind wir zulett bei der Idee des Universum angelangt. Nachdem sich die vielen Götter der Religionen
in den Einen persönlichen Gott, hat sich ebenso dieser in
das unpersönliche oder personenbildende All umgewandelt.
Dieselbe Idee bildet aber auch den End- oder Anfangspunkt — je nachdem wir unsern Standpunkt nehmen
— unser Weltbetrachtung.

Was die Erfahrung uns unmittelbar bietet, ist bekanntlich eine Mannigfaltigkeit von Eindrücken, und durch sie bedingt von subjectiven Zuständen; daß wir als Ursachen dieser Eindrücke äußere Gegenstände betrachten, und demgemäß uns die Vorstellung einer uns gegenüberstehenden Welt bilden, ist uns zwar längst zur andern Natur geworden, aber nichts destoweniger durch ein Schlußverfahren vermittelt. In dieser vorgestellten Welt unterscheiden wir die vorausgesetzten Ursachen der empfundenen Eindrücke, oder die äußern Gegenstände, von derzenigen Seite unsres eigenen Wesens, durch welche wir diese Eindrücke empfangen, d. h. von unsrer Leiblichkeit; wie wir an unsrem eigenen Wesen diese äußere Seite von derzenigen unterscheiden, welche durch sie die Eindrücke empfängt, von unsrem Ich oder Selbst.

Wie uns weiterhin an unfrer Leiblichkeit die ver= ichiedenen Modalitäten ihrer Empfänglichteit für Gindrude, ober die einzelnen Sinne, unterscheidbar werden; wie uns auf der andern Seite die gegenständlichen Urfachen biefer Eindrude immer mehr in Gruppen fich sondern, bie fich nach Unterschied und Bermandtschaft, Inhalt und Umfang, einander theils neben=, theils über= oder unter= ordnen, bis fich zulett diefes ganze ebenso reich gegliederte als wohlgeordnete Spftem unfrer jetigen Natur= und Weltanichauung gebildet, ift an dieser Stelle nicht weiter auszuführen. Wir ichreiten bon den einzelnen Rreifen ber Erscheinungen um uns ber, von der festen Unterlage und den elementaren Rraften, dem Bflangen= und Thier= leben, ju bem allgemeinen Leben ber Erbe, von diesem zu dem unfres Sonnenspftems, und so immer weiter fort, bis wir zulett alles Seiende überhaupt in eine einzige Borftellung zusammengefaßt haben: und biefe Borftellung ift die des Universum.

Ebenso jedoch, wie schon die Meineren Kreise, won benen und durch welche wir zu jener höchsten Ibee aufgestiegen sind, keineswegs blos Sammlungen außerlich nebeneinanderstehender Gegenstände darstellen, sondern durch Aräfte und Gesetze im tiefsten Innern verbunden sind, so werden wir auch das Universum nicht blos als den Inbegriff aller Erscheinungen, sondern zugleich aller Aräfte und Gesetze zu fassen haben. Ob wir dasselbe als die Totalität der bewegten Materie oder der bewegenden Aräfte, der gesetzlichen Bewegungen oder der Bewegungsgesetze bestimmen, es ist immer das Gleiche, nur von verschiedenen Seiten angeschaut.

Daß das All nur Eines ift, versteht sich von selbst, ift nur ein analytisches Urtheil; dasselbe scheint mit seiner Unendlichkeit, und zwar sowohl der Dauer als des Umfangs, der Fall zu sein. Das All ist ja Alles, folglich ist nichts andres außer ihm; und selbst ein Nichts außer ihm scheint es auszuschließen. Gleichwohl ist über die Unendlichkeit oder Endlichkeit der Welt von jeher viel gestritten worden. Dabei stand das theologische Interesse auf Seiten der Behauptung ihrer Endlichkeit, damit die Unendlichkeit dem weltschaffenden Gotte vorbehalten bliebe; die unabhängige Philosophie dagegen neigte sich ebenso nach der entgegengeseten Seite.

Kant hat hier bekanntlich eine sogenannte Antinomie aufgestellt, b. h. Sat und Gegensat mit gleich starken Gründen zu erweisen gewußt, und die Lösung des Widersspruchs zulett in der Sinsicht zu finden geglaubt, daß mit dem Bersuch, in einem so weit über jede Erfahrung hinausliegenden Gebiete etwas zu bestimmen, unsre Vernunft ihre Besugniß überschritten habe. Mir ist diese Antinomie

von jeher als eine solche erschienen, die eine objective Lofung zulaffe wie verlange. Bereits vor 30 Jahren habe ich mich in meiner Dogmatit aus Anlag der chriftlichen Lehre vom Weltuntergang so ausgedrückt: "Da wir unfrer Erde ihr allmähliges Entstandensein geologisch nachweisen können, so folgt mit metaphyfischer Rothwendigkeit, daß sie auch vergeben wird: da ein Entstehendes, das nicht wieder verginge, die Summe bes Seins im Universum vergrößern, mithin deffen Unendlichkeit aufheben murde. Nur wenn seine Theilgebilde in beständigem Wechsel bes Entstehens und Bergebens freisen, ift es als Banges sich selbst gleich und absolut. Wirklich ift schon unter ben Rörpern unfres Sonnenspftems eine Abstufung zwischen größerer und geringerer Reife ber einzelnen unverkennbar; und so wird auch im großen Bangen das All einem jener füdlichen Baume gleichen, an benen ju berfelben Zeit bier eine Bluthe aufgeht, dort eine Frucht vom Zweige fällt."

Das will sagen, daß wir Welt im absoluten Sinne oder das Universum, und Welt im relativen Sinne, in welchem das Wort einen Plural hat, wohl unterscheiden müssen, daß zwar jede Welt im letzteren Sinne, bis zum umfassendsten Theilganzen hinauf, ihre Grenze im Raume wie ihren Anfang und ihr Ende in der Zeit hat, das Universum aber grenzenlos durch alle Räume wie durch alle Zeiten sich ausgießt und zusammenhält. Nicht unsre Erde allein, unser ganzes Sonnenspstem ist einmal nicht gewesen was es jetzt ist, ist einmal in dieser Art gar nicht dagewesen, und wird einmal als dieses nicht mehr da

fein; es hat einmal eine Zeit gegeben, da unfre Erde noch bon feinem bernünftigen Wefen, weiter gurud eine Beit, da fie noch von keinem lebenden Wesen bewohnt mar, ja da sie noch tein fester Rörber, noch nicht bon der Sonne und ben andern Planeten geschieden mar. Seben wir aber auf das Universum im Gangen, so hat es niemals eine Zeit gegeben, wo daffelbe nicht mar, wo in demfelben fein Unterschied von Weltforpern, fein Leben, teine Bernunft gemefen mare; fondern das alles, wenn es in einem Theile des All noch nicht war, so war es in einem andern Theile schon da, in einem britten nicht mehr ba; es war hier im Werden, dort, im vollen Bestande, an einem dritten Orte im Bergeben beariffen; das Universum ein unendlicher Inbegriff von Welten in allen Stadien des Werdens und Bergebens, und eben in diefem emigen Rreislauf und Wechjel es felbft in ewig gleicher absoluter Lebensfülle fich erhaltend.

# 46.

Niemand hat über diesen Punkt großartigere, obwohl noch nicht völlig geläuterte Gedanken geäußert als eben Kant in seiner Allgemeinen Geschichte und Theorie des Himmels vom Jahr 1755, einer Schrift, die mir immer nicht weniger bedeutend erschienen ist als seine spätere Bernunftkritik. Ist hier die Tiese des Einblicks, so ist dort die Weite des Umblicks zu bewundern; haben wir hier den Greiß, dem es vor allem um die Sicherheit eines

wenn auch beschränkten Erkenntnisbesitzes zu thun ist, so tritt uns dort der Mann mit dem vollen Muthe des geistigen Entdeders und Eroberers entgegen. Auch ist er durch die eine Schrift ebenso der Begründer der neueren Rosmogonie, wie durch die andere der neueren Philosophie geworden.

Die Welt nennt er bier "einen Phonix, der fich nur barum verbrennt, um aus seiner Afche wiederum verjüngt aufzuleben." Wie auf der Erde bas Bergeben an einem Buntte durch neues Entstehen an einem andern erset wird, "auf die gleiche Art vergeben Welten und Weltordnungen und werden von dem Abgrund der Ewigkeit berichlungen; bagegen ift die Schöpfung immerfort geschäftig, in andern himmelsgegenden" (er meint in andern Theilen bes unendlichen Weltraums) "neue Bildungen qu er= richten und ben Abgang mit Bortheil zu erganzen. Wenn ein Weltspftem in der langen Folge feiner Dauer alle Mannigfaltigfeit erschöpfet bat, die feine Ginrichtung faffen tann, wenn es nun ein überflüffiges Blied in ber Rette ber Wesen geworden: so ift nichts geziemender, als daß es in bem Schauspiele ber ablaufenben Beranberungen des Universi die lette Rolle spielet, die jedem endlichen Dinge gebühret, nämlich ber Berganglichkeit ihre Gebühr abzutragen. Die Unendlichkeit ber Schopfung ift groß genug, um eine Welt, oder eine Milchftrage von Welten, gegen fie angufeben wie man eine Blume ober ein Infect in Bergleichung mit ber Erbe anfiehet."

Uebrigens, wie schon angedeutet, bleibt es ja bei der

Berftorung nicht. So gut die jest bestehende Natur fich aus dem Chaos heraus geordnet hat, so gut tann fie es auch aus dem neuen Chaos, das durch ihre Zerftbrung herbeigeführt wird. Zumal Kant sich die Zerstörung als Berbrennung bentt, Die eben jenen Buftand von Reuem hervorbringen muß, aus welchem nach ihm unfer Planetenfpstem sich ursprünglich berausgebildet hat. "Man wird nicht lange Bedenken tragen," fagt er, "biefes" (die Moglichkeit einer Reubildung) "zuzugeben, wenn man erwäget, daß, nachdem die endliche Mattigkeit der Unilaufsbewegun= gen in dem Weltgebäude die Planeten und Kometen insgesammt auf die Sonne niedergestürzet bat, dieser ihre Glut einen unermeglichen Zuwuchs bekommen Dieses durch die neue Nahrung in die größe Heftigkeit versette Feuer wird ohne Zweifel nicht allein alles wieder in die fleinsten Elemente auflosen, sondern auch dieselben in diefer Art, mit einer der Sige gemäßen Ausdehnungsfraft, in diejelben weiten Räume wiederum ausbreiten und gerftreuen, welche fie bor ber erften Bilbung ber Natur eingenommen hatten, um, nachdem die Beftigkeit des Centralfeuers durch eine beinahe gangliche Berftorung ihrer Maffe gedämpfet worden, durch Berbindung ber Attractions- und Burudftogungstrafte die alten Beugungen und fpstematisch beziehenden Bewegungen mit nicht minderer Regelmäßigkeit zu wiederholen und ein neues Weltgebäude barzuftellen."

Das alles tann nicht vortrefflicher gejagt werden; aber doch hat Kant nur den Begriff des endlosen Bechiels

von Bergehen und Wiederentstehen der Theile, nicht ebenso ben ber fich felbst gleichbleibenben Unenblichkeit bes Bangen erreicht. Die Welt ift ihm zwar räumlich ohne Grenzen, und auch hierüber hat er die erhabenften Borftellungen. Bon dem Engländer Bright von Durham nahm er bie Anschauung von der Milchstraße als einem in Linsenform gruppirten Syftem zahllofer Firsterne oder Sonnen auf, und in den sogenannten Rebelflecken sah er ebensolche Spfteme, die uns nur der unendlichen Entfernung wegen so klein und unbestimmt erscheinen. Nun aber in der Zeit ist für Rant die Schöpfung zwar niemals vollendet, aber fie hat einmal angefangen. Schon an bem Ausbrud : die Schöpfung, sehen wir, woher feinem Denken diese Schranke tam. Er will feinen Schöpfungsact nicht verlieren, und den kann er sich nur als einen Anfang benken. Dieg führt ihn auf die feltsame Borftellung, dag Gott an einem bestimmten Bunkt im Raume, vermuthlich in beffen Mittelpunft, den er sich zugleich als den allgemeinen Schwerpuntt, als einen ungeheuren Urflumpen benkt, die Ordnung und Belebung des Chaos angefangen habe und damit nach der Beripherie bin fortschreite. Nach außen zu sei noch immer Chaos, das erft allmählig von jenem Mittelpunkt aus geordnet werde; diese Theorie "bon einer succesfiben Bollendung ber Schöpfung", gemabre bem menichlichen Beifte bas ebelfte Erftaunen. Wenn nur nicht die Widersprüche maren: ein unendlicher Raum, der einen Mittelpunkt, eine endlose Dauer, die aber einen Anfang hat!

47.

Dagegen ift nun für den bestimmten Raum unsres Sonnenspstems, dessen Entstehung nach rein mechanischen Principien, mit Ausschließung eines nach Zweden thätigen Schöpfers, zu erklären er unternahm, Kant in der genannten Schrift der Urheber der noch heute geltenden Theorie geworden. D. h. ausschließen will er den Schöpfer nicht so, daß er ihn leugnete; was er leugnet ist nur jedes Eingreisen Gottes in den kosmogonischen Proces; der Schöpfer hat in die Materie von vorne herein solche Kräfte und Gesetze gelegt, daß sie ohne weiteres Zuthun von seiner Seite sich zum geordneten Weltbau entwideln muß.

Bo fommen Conne und Planeten, wo die Umläufe der letteren, und zwar aller in berfelben Richtung in der die Sonne fich um ihre Are breht, auch fo ziemlich in derselben Cbene, ber? Der fromme Newton hatte noch den Finger Gottes, Buffon einen Rometen ju Bulfe genommen. Ein solcher jei in die Sonne gefturzt, habe von ihr einen glühender Materie losgeriffen, die fich in beridiedenen Entfernungen zu Rugeln geballt habe, welche durch Berfühlung allmählig duntel und fest geworden feien. "Ich nehme an," fagt dagegen Rant, "daß alle Materien, baraus die Rugeln, die ju unfrer Connenwelt geboren, alle Planeten und Rometen bestehen, im Unfang aller Dinge, in ihren elementarischen Grundstoff aufgelöset, ben gangen Raum bes Weltgebäudes erfüllt haben, darin jebo diese gebildeten Körper herumlaufen." Daffelbe drückte später Laplace, ohne den deutschen Philosophen als Borganger

zu kennen, nicht gerade besser so aus: die Betrachtung der Planetenbewegungen führe uns zu der Annahme, daß in Folge ungeheurer hiße die Atmosphäre der Sonne sich ursprünglich über sämmtliche Planetenbahnen hinaus erstreckt, und sich erst in der Folge nach und nach dis auf ihre jetzigen Grenzen zusammengezogen habe. Beide lassen sodann, wie wir gleich weiter sehen werden, aus dieser Uraussölung die Weltkörper zugleich mit ihrer Bewegung sich entwickeln.

Wenn dabei Kant vom Anfang aller Dinge spricht, so dürfen wir dieß nach seiner Theorie ganz ernstlich nehmen; da er aber doch einräumt, daß auch in Zukunft nach der Zerstörung unfres Sonnensystems wieder ein ganz ähnlicher Zustand der Auslösung seiner Theile eintreten werde, so kann er nicht wissen, ob nicht auch schon jenes erstemal dieser Zustand das Ergebniß einer vorhergegangenen Zerstörung gewesen sei; und wir vollends, die wir von einem Anfang des Universum so wenig als von einem Ende desselben wissen, können die Sache gar nicht anders nehmen. Wobei wir es dahingestellt lassen, ob die Auslösung und Umbildung nur unser Sonnensystem, oder die ganze Milchtraßengruppe, der es als einzelne Provinz angehört, betroffen habe.

Im Grunde ist dieß schon die Weltanschauung der Stoiker gewesen; nur daß sie dieselbe auf das Ganze des Universum ausdehnten und in Gemäßheit ihres Pantheismus faßten. Das Urwesen scheid die Welt als seinen Leib von sich aus, zehrt diesen aber allmäblig wieder

auf, fo daß am Ende ein allgemeiner Weltbrand entfteht, ber alle Dinge in ihren Urzuftand gurudführt, b. h. in bas göttliche Urfeuer auflöft. Nachdem aber fo bas große Beltjahr abgelaufen ift, beginnt die Bildung einer neuen Welt, in welcher - das war nun ftoische Schrulle die frühere fich genau bis auf die einzelnen Borgange und Bersonen (Sotrates und Xanthippe) hinaus wiederholt. Gegen diese Schrulle hat Rant die tiefere Ginficht, die ihm auch sonft vielfach dienlich wird, daß von absoluter Genauigkeit ber Bestimmungen in ber Ratur überhaupt nicht die Rede sein konne, "weil," wie er sich ausdruckt, Die Bielheit der Umstände, die an jeder Naturbeschaffen= beit Antheil haben, eine abgemeffene Regelmäßigkeit nicht verstattet." Auch nach buddhiftischer Lehre find die Wesen und die Welten "von Richtanfang an" in der Umwäl= zung des Entstehens und Bergebens begriffen gewesen; jede Welt kommt aus einer früheren untergegangenen Welt; die unendliche Zeit theilte fich in große und kleine Ralpa's, d. h. in Berioden mehr oder minder weit= greifender, bald burch Waffer, bald burch Feuer, bald burch Bind herbeigeführter Zerftorung und Biederherftellung.

Diesen religiös-philosophischen Borahnungen ift in neuester Zeit durch zwei Entdedungen der Natursorschung auch wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit zugewachsen. Aus dem allmähligen Aleinerwerden der Bahn des Ende'schen Rometen hat man das Dasein eines wenn auch feinsten Stoffes im Wettraume erschlossen, der den umlaufenden Körpern Widerstand leistet, in freilich viel längeren Zeit-

räumen auch die Bahnen der Planeten enger machen, und schließlich ihr Zusammenstürzen mit der Sonne zur Folge haben muß. Die andre Entdeckung ist die von der Erhaltung der Araft. Wenn es ein Weltgesetz ist, daß gehemmte Bewegung sich in Wärme umsetz, und Wärme hinwiederum Bewegung erzeugt, daß überhaupt die Araft der Natur, wenn sie in einer Form schwindet, in einer andern wieder erscheint: so dämmert uns ja hier die Möglichkeit, daß eben in der Hemmung einer kosmischen Bewegung die Natur das Mittel besitzen möge, aus dem Tode neues Leben hervorzurussen.

48.

Die Masse nebelartig ausgebehnten Stoffes, die wir mit Kant und Laplace als relativen Urstoff unsres Planetenspltems voraussezen, werden wir indeß selbst dann, wenn wir sie aus einem vorangegangenen Berbrennungsproceß herkommen lassen, eben vermöge ihrer äußersten Disgregation als vollständig abgekühlt uns vorzustellen haben. Erst wie in Folge der Gravitation die zerstreuten Atome sich allmählig wieder einander annäherten, und weiterhin die Gestalt einer ungeheuern Dunsttugel annahmen, werden sie einerseits Wärme und Leuchtkraft, andrerseits die wälzende Bewegung gewonnen haben, die der Augel ebenso wie diese Gestalt einer aus dampfoder tropsbar-stüssigem Stosse bestehenden Masse natürlich ist. Die Stosse im Umsang der Augel werden sich nach ihrem Wittelpunkte gesenkt, die Wärmeausstrahlung von

ihrer Oberstäche weitere Zusammenziehung herbeigeführt haben; während die Dunsttugel eben in Folge ihrer Berkleinerung sich immer schneller um ihre Achse schwang. Dieser Schwung mußte am stärksten sein am Aequator der Rugel, die wir uns deswegen auch in dieser Mittelzone gewaltig geschwellt und an den Polen abgeplattet denken müssen.

Indem nun aber die Rugel gleichzeitig sich zusammen= zieht und immer stärker schwingt, wird es geschehen, daß in jener Region des ftartften Umidmungs Theile fich von der zurudweichenden Maffe ablöfen, und zunächst vielleicht in Gestalt eines Rings in der gleichen Richtung mit dem fich verkleinernden Dunftball um denfelben freisen. Diesen Gebanten, daß die Ablösungen von der Urmaffe sich zunächst in Ringgestalt gemacht haben mögen, ift bie Aftronomie burch ben Ring bes Saturn geführt worden. Da man nämlich fich berechtigt glaubt, die Erzeugung ber um einzelne Planeten freisenden Trabanten als eine Wiederholung der Planetenentstehung im Rleinen zu be= trachten, und ba man in bem Saturnsring gleichsam einen oder mehrere im Werdeprocef fteden gebliebene innerfte Saturnsmonde zu seben meint, so schiebt man auch bei ber Entstehung der Blaneten gerne die Ringform zwischenein. Der Ring ware hiernach geborften und hatte fich zur Rugel geballt, die fich hinfort in der Richtung der Rotation der Urmasse um diese und zugleich in der= felben Richtung um fich felbst gedreht hatte. Wenn wir aus einem folden Ablösungsproceg die Entstehung der Planeten erklären, jo muß sich berfelbe in ber Art mehr=

mals wieberholt haben, daß der sonnenferuste Planet als der erstentstandene, der sonnennächste als der jüngsterzeugte zu betrachten ist.

Daß die Bahnen der Blaneten feine Rreife, fondern Ellipsen bilden, daß fie nicht genau, sondern nur ungefähr in ber Chene bes Sonnenaguators liegen, und daß Die Aren ihrer Umdrehung um fich felbft nicht fentrecht, sondern in verschiedenen Graden geneigt auf der Cbene ihrer Bahnen fteben, das gehört zu jenen Ungenauigfeiten in den Naturergebnissen, von denen wir so eben Kant haben sprechen hören, und mag in ben Umftanden ber Ablösung und Gestaltung Diefer Rorper im Allgemeinen und Einzelnen seine Urfachen haben. So ericheint auch ber Umftand, daß die von ber Sonne entfernteren Blaneten im Allgemeinen bie größeren und mondreicheren, aber auch die weniger bichten find, fich daraus erklären ju laffen, daß bei den erften Blanetenablösungen noch die größten Quantitäten, dabei aber noch wenig concentrirten Stoffes, jur Berfügung ftanden; obwohl auch hier ber Bufall, b. h. ein Zusammenwirten bis jest unerkannter Ursachen, sein Spiel gehabt haben muß, ba ja nicht ber außerfte, fondern ber innerfte diefer ferneren Gruppe, namlich Jupiter, ber größte, und ebenfo Neptun wieder bichter als Saturn und Uranus ist. So ist man auch noch nicht zur Rachweisung einer gesetmäßigen Urfache gekommen für die Zunahme, oder richtiger gesprochen Abnahme, ber Abstände der Planeten von einander und von der Sonne. Es ist nämlich jede weiter nach auswärts gelegene Planetenbahn (wobei die Bahnen sämmtlicher Planetoiden als Eine gerechnet werden) zwischen anderthalb und zweimal so weit von der Sonne entfernt als die vorhergehende. Schopenhauer hat dieß durch die Annahme einer ructweise erfolgten Zusammenziehung des Centralkörpers zu erklären versucht: derselbe habe sich jedesmal um die Gälfte seiner noch vorhandenen Ausdehnung zusammengezogen, und da diese immer kleiner geworden, so auch die Abstände der durch jeden jener Rucke gebildeten Planeten.

Wie der Centralkörper, fo zogen fich aber auch die von ihm abgelöften und um ihn freisenden Rugeln all= mählig in sich zusammen, und indem die größern unter ihnen ihren eigenen Entstehungsproceg durch Abschleuberungen von Trabanten wiederholten, fühlten fie fich jugleich ab, verdunkelten und verdichteten fich. In Diefer Sinsicht aber wirtten junächst zwei Urfachen in entgegengesetter Richtung. Die Zusammenziehung der Rugeln, bas engere Zusammendrängen ihrer Theile, vermehrte die Temperatur, aber die Ausstrahlung berselben in den falten Weltraum verminderte fie. Und da die lettere um so mehr überwiegen mußte, je fleiner ber Korper mar, so verfühlten und verfesteten sich die kleinern Planeten früher als die größern; wie denn insbesondere von Jupiter wahrscheinlich gefunden wird, daß er noch heute nicht so wie die Erde abgefühlt und an seiner Oberfläche fest geworden fei, eben barum auch noch etwas von selbsteigener Leuchtfraft behalten Um so mehr dauert die Blut in dem ungeheuern Centraltörper fort, und friftet fich, wie die Raturforicher

vermuthen, theils durch weiteres, doch unmerklich langsam fortschreitendes Zusammenziehen, theils durch das unaufshörliche Einstürzen kleiner Weltkörper von der Art unser Afteroidenschwärme in seine Masse. Wie übrigens unser ganzes Sonnenspstem in allen seinen scheinbaren Zufälligsteiten beherrscht und zusammengehalten wird durch jene großen Gesetze über das Berhältniß der Entfernung und Bewegung, die Kepler gefunden, Newton auf die Wirstungsweise der einen Schwerkraft zurückgeführt hat, das habe ich hier nicht auseinanderzusetzen.

## 49.

Wie Kant's allgemeine kosmogonische Ibee, so ist auch die von ihm aufgenommene Betrachtung der Milchstraße als einer linsenförmig aufgestellten Anhäufung zahlloser Sonnen, und der Rebelflecke als ebensolcher Gruppen, die uns nur der ungeheuren Entfernung wegen so klein ersicheinen, von der neuern Astronomie bestätigt und weiter ausgebildet worden. Statt seiner Bermuthung eines Censtralkörpers für unser Milchstraßenspstem, wobei er, an den Sirius dachte, wird jest insgemein eine gleichmäßige gegensseitige Anziehung und dieser entsprechende Bewegung aller in der Gruppe befindlichen Sterne, gleichsam eine repusblikanische Berfassung statt der monarchischen, angenommen.

Außerdem hat die Entdedung der Doppelsterne unsrer Borstellung vom Weltspstem eine unerwartete Mannigfaltigkeit gegeben. Dachte man sich bis dahin die sogenannten Fixsterne nach der Analogie unsrer Sonne jeden von einer Ungahl von Blaneten umwandelt, fo fab man nur da und dort zwei Sonnen umeinander ober um ihren gemeinsamen Schwerpunkt freisen. Bleibt biebei immer noch die Unnahme möglich, daß jede von beiden von einer Ungahl planetarischer Rörper umgeben fei, so ergibt dieß boch für beren Bewegungs- und Beleuchtungsverhältniffe gang eigenthumliche Combinationen. Noch überrafchenber war in der neuesten Zeit die Entdedung folcher Doppelfterne, bei benen bas eine Blied bes Baares teine Conne, sondern ein dunkler Rörper ift. Unter andern befindet sich der hellstrahlende Sirius in der Lage, mit einem folden dunkeln Doppelganger gepaart zu fein. hatten wir alfo, wie es icheint, ben bon ber Geftaltung unfres Sonneninftems gang verschiedenen Fall, bag bie planetarische Masse nicht eine Mehrzahl kleinerer um die Sonne fich bewegender, sondern Ginen ber Sonne an Größe und Gewicht nabezu ebenbürtigen Rörper bilbete.

Bon den sogenannten Rebelfleden haben sich viele unter dem Fernrohr, ebenso wie die Milchstraße, in Stern-hausen aufgelöst, und nachdem manche, die früher unaufslöslich geschienen, später angewendeten schärfern Fernröhren nicht hatten widerstehen können, sing die Borstellung sich zu bilden an, daß in der Wirklichkeit wohl alle nichts andres als ähnliche Gruppen von Sonnen wie unser Milchstraßenspstem sein möchten. Da hat unerwarteter Weise Kirchhoff's wunderbare Entdedung, die Spectralanalyse, eine Entscheidung gebracht, die das Fernrohr nicht geben konnte. Viele zwar unter den Rebelfleden

zeigen im Spectroscop bieselben Linien wie Figsterne; andre dagegen geben sich durch ihre Linien als glühende Gasmassen zu erkennen. Man sieht von selbst die Wichtigkeit dieses Erfundes für unste kosmogonische Theorie. Er zeigt uns thatsächlich, was wir oben voraussepten, daß es im unendlichen Raume neben den fertigen auch werdende, aus dem gassörmigen Zustande sich erst herausbildende Welten gibt. Und wenn wir dann auf der andern Seite an jene Sterne uns erinnern, die früher kaum oder gar nicht bemerkt, durch plögliches Aufslammen sich zum Glanze von Sternen erster oder zweiter Größe erhoben, um nach längerer oder kürzerer Zeit wieder hinzuschwinden: so liegt es nahe, hier an zusammenstürzende Welten zu denken, die durch einen Verbrennungsproceß einer neuen Vildung entgegengehen.

50.

Daraus, daß die Erde ein Planet, und daß sie von lebendigen, theilweise vernünftigen Wesen bewohnt ist, schließen zu wollen, daß alle Planeten bewohnt seien, sindet Kant ebenso übereilt, als es ungereimt wäre, es von allen oder auch nur von den meisten in Abrede zu stellen. Aehnliche Umstände als Ursachen lassen ähnliche Wirkungen vermuthen; aber man muß jene Umstände erst genau untersuchen, ehe man Schlüsse daraus ziehen darf. Beleuchtung und Erwärmung durch die Sonne, Axendrehung und damit Wechsel von Tag und Nacht, diese und andre Aehnlichseiten können durch die Ber-

schiedenheit der Entfernung von der Sonne, der Größe und Dichtigkeit eines Planeten u. f. f. so modificirt werben, daß der Analogieschluß hinfällig wird.

Kant hat auch hier bereits das Richtige gesehen. "Bielleicht," sagt er, "daß sich noch nicht alle Himmelstörper völlig ausgebildet haben; es gehören Jahrhunderte, vielleicht Tausende von Jahren dazu" (wir hängen hier getrost etliche Rullen an), "bis ein großer Himmelskörper einen festen Stand seiner Materie erlanget hat. Jupiter scheinet noch in diesem Stadium zu sein. Allein man kann mit Befriedigung vermuthen, daß, wenn er gleich jetzt unbewohnt ist, er dennoch es dereinst werden wird, wenn die Periode seiner Bildung wird vollendet sein." Uebrigens geseht auch, er käme niemals in den Stand, Bewohner zu haben, so dürsten wir uns nach Kant so wenig daran stoßen, als wir Anstoß daran nehmen dürsten, daß es auf unster Erde unbewohnbare Wüsteneien gibt.

Bei unsrem Monde, der freilich ein unendlich kleinerer Weltkörper ift, muffen wir uns, wie es scheint, in jedem Falle gefaßt machen, ihn als eine öde Rlippe zu denken; benn auf seiner uns sichtbaren Seite können wir eine Atmosphäre auch nur der allerdunnsten Art nicht wahrenehmen, und die Gründe, die man für die Möglichkeit einer solchen auf seiner der Erde beständig abgewandten Seite neuerdings beigebracht hat, geben bis jest noch erheblichen Zweiseln Raum. Bei der Sonne, die als brenenender Körper gleichfalls nichts organisch-lebendiges behers bergen kann, ist es insofern ein andres, als sie mittelbar

durch die von ihr ausstrahlende Wärme die Ursache alles Lebens in dem von ihr beherrschten Gebiete ist. Bei dem lodern Bölkchen der Kometen kann ohnehin von Bewohnern nicht die Rede sein. Kant suchte durch die Vermuthung weiterer Planeten jenseits des Saturn mit immer excentrischeren Bahnen einen stetigen Uebergang von Planeten zu Kometen herzustellen; die neuere Astronomie hat längst die grundverschiedene Natur beider Arten von Weltkörpern erkannt, und ist jest geneigt, die Kometen für intermundane Körper zu halten, die, außerhalb unsres Sonnenssystems zu Hause, dieses nur zeitenweise passiren, wobei einige wenige, durch Anziehungskräfte festgehalten, sich bei uns wohl oder übel eingerichtet haben.

Einmal im Zuge der Vermuthungen über die Bestwohner der Gestirne, wirft Kant auch die Frage nach dem unter ihnen etwa bestehenden Kangverhältniß auf. Bon einer Seite liegt es nahe, sich die Bewohner derjenigen Planeten als die volltommneren zu denken, die der Sonne, dem Quell alles Lichts und Lebens, näher stehen; also die Mercursbewohner volltommener als die der Benus, diese als die Erdbewohner, und endlich die Bewohner des Uranus oder Reptun, wenn es dergleichen gibt, gleichsam als die Lappen und Samojeden des Systems. Kant stellt sich geradezu auf den entgegengesetzen Standpunkt. Mit der zunehmenden Entsernung von der Sonne nimmt allers dings die Wärme, aber auch die Dichtigkeit der Planeten, die Grobheit des Stoffes auf denselben ab. Daraus glaubt Kant das Gesetz ziehen zu dürfen, "daß die Bolltommen=

heit der Geisterwelt sowohl als der materialischen auf den Planeten, vom Mercur bis zum Saturn, oder vielleicht noch über ihn (Uranus war damals noch nicht entdeckt), in einer richtigen Gradfolge nach der Proportion ihrer Entfernungen von der Sonne wachse und fortschreite."

In dieser Reihenfolge erscheint der Mensch, der Bewohner des dritten Planeten von innen heraus, des damals vierten von außen herein, gleichsam als ein mitt= lerer Mann. Sein moralisches Schwanken zwischen Bösem und Gutem, zwischen Thier und Engel, hat mög= licherweise eben in dieser Mittelstellung seinen Grund. Bielleicht sind, vermuthet Kant, die Bewohner der zwei untersten Planeten zu thierisch, um sündigen zu können, die der obern zu ätherisch; "auf diese Weise wäre die Erde, und vielleicht noch der Mars (damit ja der elende Trost uns nicht genommen werde, Gesährten des Unglücks zu haben) allein in der gefährlichen Mittelstraße", wo die Sünde ihr Spiel hat.

Wir werden uns wohl in Acht nehmen, mit unsern Vermuthungen über die Planetenbewohner so weit zu gehen; aber ist es nicht eine köstliche Situation, sich in Acht nehmen, um nicht mit dem nachmaligen Urheber der Vernunftkritik zu schwärmen?

51.

Beschränken wir uns von jest an auf die Erde, so bietet dasjenige, was wir auf und unter ihrer Oberfläche

antreffen, bemjenigen, mas mir bisher burch Schlußfolgerungen gefunden haben, auf's iconfte bie Sand. Dem Bisherigen gufolge haben wir fie in ihrem Urguftande uns vorzuftellen als eine von der großen losge= riffene fleinere Dunftfugel, die fich bermoge ber Grabitation gegen ihren Mittelpuntt ausammenzieht, und, un= geachtet der badurch junachft bewirften Temperaturerhöhung, vermöge der überwiegenden Wärmeausftrahlung allmählig Diefe Abfühlung tritt querft da ein, wo die Ausstrahlung stattfindet, auf der Oberfläche der Rugel; hier werden wir ben gasförmigen Buftand erft in ben feuerflüffigen, und endlich in ben Teften übergebend uns benten muffen. Die fich bilbende Erdtrufte wird gunachft die glatte Rugel= oder Sphäroidform haben; weil aber die Busammenziehung ber fich verfühlenden Rugel fortbauert, wird jene Rrufte fich falten, es werben Unebenbeiten, mitunter auch Spalten entfleben, aus benen, unter bem Drude der einfinkenden Rrufte, Theile des noch feuerflüssigen Innern berborquellen, ober auch Gaspartien blafenartig ausbrechen und Gebirge und Thäler bilden werben.

Gine Hauptepoche in der Erdbildung tritt mit dem Zeitpunkt ein, wo die Abkühlung so weit gediehen ist, daß die aufsteigenden Dünste sich zu Wolken verdichten, die als Regen niedergehen. Nun beginnt das Wasser mit Abspülen und Anschwemmen, Aufsösen und Mischen, seine Rolle zu spielen, wodurch erst organisches Leben möglich wird. Die ungeheure Verdunstung der sich erst allmählig abkühlenden Erde bringt ungeheure Wolken- und Regen-

maffen in Bewegung: die Erde bededt fich mit einem warmen Meere, woraus nur die höchften jener Soben als Infeln bervorragen. Auch jest noch mögen theils Reactionen bes glühenden Erdinnern, theils atmosphärische Actionen von Zeit zu Zeit gewaltige Umwälzungen auf ber Erdoberfläche herbeigeführt haben; boch ift die Phantafie felbst in ber Wiffenschaft an biefem Buntt allguthatig gewefen, und die heutige Geologie ift, besonders auf des Englanders Lyell Nachweisungen bin, geneigt, fich ben Bergang viel ordentlicher, weit mehr in Analogie mit dem, was wir noch jest in der Natur sich ereignen feben, vorzustellen, als früher an der Tagesordnung war. Annahme der altern Raturforschung insbesondere, daß die erften Unfage von Leben, von pflanglichen und thierischen Organismen auf ber Erbe, ju wiederholten Malen durch jene Revolutionen verschüttet und vernichtet worden, und nachher jedesmal wieder eine neue Schöpfung von folden erforderlich gewesen sei, ist heutzutage aufgegeben, die bermeintlich totalen Erdrevolutionen auf fehr partiale zurudgeführt, und bie von seinen Anfängen an ununterbrochene Fortbauer und Fortbildung des organischen Lebens auf der Erde thatfächlich nachgewiesen worden.

52.

Die ältesten Schichten ber Erbrinde zeigen uns keine Spuren vormaliger Lebewesen; spätere Schichten zeigen bergleichen, b. h. wir finden in benselben Bersteinerungen von Pflanzen- und Thierkörpern; wo kam nun bieses

Leben auf einmal her? Man hat jenes ursprüngliche Fehlen nicht gelten lassen wollen; man hat darauf aufmerksam gemacht, daß jene ältesten Schichten allerlei Beränderungen erfahren haben, durch welche die in ihnen früher eingeschlossenen Reste vernichtet sein können. Das mag sein, ändert aber an dem Ergebniß nichts. Die Temperatur des Erdballs war auf jeden Fall einmal eine so hohe, daß lebendige Organismen auf ihm nicht existiren konnten; es war einmal kein organisches Leben guf der Erde, und später war es da; es muß also ein= mal angefangen haben, und die Frage ist, wie?

hier fest der Glaube das Wunder ein. Gott fprach: die Erde laffe aufgeben Bras und Rraut; fie bringe ber= vor lebendige Thiere, ein jegliches nach feiner Art. Die ältere Naturforschung ließ sich das noch gefallen; nach Linné sind sämmtliche Pflanzen= und Thierarten jede in einem Baar oder einem hermaphroditischen Individuum geschaffen worden. Auch Rant urtheilte, man konne wohl fagen : "gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen foll;" aber nicht: "gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Raupe erzeugt werden foll." Allein wenn in dieser Art das Problem allerdings nicht ju lofen ift, fo kommt bieß nur baber, bag es unrichtig gestellt ift. Ob ich sage: eine Raupe, oder: ber Elephant, ober gar: ber Mensch, - allemal fete ich einen bereits so fünftlich zusammengefügten Organismus, bon dem es sich von selbst versteht, dag er nicht unmittelbar aus der unorganischen Materie bervorgegangen sein kann.

Man muß, um über diese Rluft hinüberzutommen, das Organische in feinem einfachften Grundbeftandtheile nehmen, welcher bekanntlich die Belle ift. Hat - nicht eine Raupe, aber hat eine organische Belle aus ben borher allein borhandenen unorganischen Stoffen natürlicherweise hervorgeben tonnen? Auch so bat felbst Darwin die Frage noch nicht zu bejahen gewagt, sondern nöthig gefunden, jum mindeften an diefer Anfangsftelle bas Bunder ju bulfe ju rufen. Um Anfang ber Dinge bas mar wenigstens die Lehre feines erften und haupt= werts - hat der Schöpfer einige oder vielleicht auch nur Gine Urzelle geformt und ihr Leben eingehaucht, woraus dann in der Folge der Zeiten die ganze Mannigfaltigkeit bes organischen Lebens auf der Erde fich entfaltet hat. Dier war fein frangofischer Borganger Lamard weiter gegangen, indem er die einfachsten niedrigften Organismen am Anfang und immer noch durch Urzeugung entstehen ließ.

Diese Frage nach der generatio aequivoca oder spontanea, d. h. ob es möglich sei, daß ein organisches Individuum, wenn auch der unvollkommensten Art, anders als durch seinesgleichen entstehen könne, nämlich aus chemischen und morphologischen Processen, die nicht im Ei oder im Mutterleibe, sondern in Stoffen andrer Art, in organischen oder unorganischen Flüssteiten, vor sich gehen, diese schon im vorigen Jahrhundert lebhaft erörterte Frage hat auch in neuester Zeit die Naturwissenschaft wieder beschäftigt; ohne daß jedoch, bei der Schwierigkeit beweisens der Bersuche, eine allgemein anerkannte Entscheidung ers

zielt worden ware. Allein felbst wenn sich für die gegenmartige Erdperiode das Vortommen einer folden Zeugung nicht nachweisen ließe, jo murbe dieß doch für eine bor= weltliche Beriode mit ihren gang andern Bedingungen nichts beweisen. "Alle bekannten Thatsachen", urtheilt Birchow, "fprechen gegen die spontane Zeugung in gegen= wärtiger Reit." Aber da wir doch im Berlaufe der Erd= entwicklung das leben einmal zuerft auftreten feben, mas muffen wir baraus ichließen, wenn nicht bas, "bag unter gang ungewöhnlichen Bedingungen, in der Zeit großer Erbrevolutionen, das Wunder", d. h. ber Hervorgang des Lebens - verfteht sich in feiner noch unvollkommenften Form - "geicheben fei?" Diefe unvolltommenfte Form ift seitdem auch wirklich nachgewiesen worden: Suglen hat ben Bathpbius, eine schleimige Gallertmaffe auf dem Meeresgrunde, Sadel die bon ihm fogenannten Moneren structurlose Rlumpchen einer eiweißartigen aefunden. Roblenftoffverbindung, die, ohne aus Organen gufam= mengefest zu fein, boch fich ernähren, machfen u. f. f.; wedurch die Rluft ausgefüllt, der Uebergang vom Un= organischen jum Organischen vermittelt beißen tann.

Diesen Uebergang sich als einen natürlichen zu denken, wird der jetzigen Naturwissenschaft nicht blos durch eine richtigere Stellung des Problems, sondern auch durch einen berichtigten Begriff von dem Leben und dem Lebendigen erseichtert. So lange man den Gegensatz zwischen unsorganischer und organischer, lebloser und lebendiger Natur als einen absoluten faßte, so lange man an dem Begriff

einer besondern Lebenstraft festhielt, mar über jene Rluft ohne Bunder nicht hinüberzukommen. Dagegen lehrt uns die heutige Naturwiffenichaft: "bie Scheidung zwischen ber fogenannten organischen und unorganischen Natur ift eine gang willfürliche: die Lebenstraft, wie fie gewöhnlich gedacht wird, ift ein Unding" (Dubois=Reymond). Stoff, der Träger des Lebens, ift nichts Besonderes;" es findet fich in den organischen Rorpern fein Brundbestandtheil, der nicht schon in der unorganischen Natur vorhanden mare; "nur die Bewegung bes Stoffs ift das Doch auch diese selbst "bilbet nicht einen biametralen bualiftifchen Gegenfat ju ben allgemeinen Bewegungsborgangen in ber Ratur; bas Leben ift nur eine besondre, und zwar die complicirtefte Art der Mechanit; ein Theil ber Gesammtmaterie tritt von Zeit zu Zeit aus dem gewöhnlichen Gange ihrer Bewegungen beraus in befondre organisch-chemische Berbindungen, und nachdem er eine Zeit lang barin verharrt bat, tehrt er wieder gu ben allgemeinen Bewegungsverhältniffen gurud" (Birchow). Es handelte fich also, die Sache richtig angesehen, nicht barum, daß etwas Reues geschaffen, sondern nur darum, daß die icon vorhandenen Stoffe und Krafte in eine andre Art von Berbindung und Bewegung gebracht murben; und bagu tonnte in ben von ben jegigen so burchaus abweichenden Berhaltniffen ber Urzeit, ber gang andern Temperatur, Mijdung der Atmosphäre u. bgl. eine binreichende Beranlaffung liegen.

53.

hatten wir aber immer erft eine Angahl der allerniedrigften organischen Existenzen; mabrend als Aufgabe die ganze so mannigfaltige Pflanzen= und Thierwelt der Erde vor uns liegt, eine aufsteigende weitver= zweigte Reihe von Organismen, die uns, je weiter hinauf besto mehr, durch die funftreiche 3medmäßigkeit ihrer Busammensetzung, das mundervolle Getriebe ihrer Thätig= teiten, ihrer Instincte und Runftfertigkeiten, julest im Menschen durch die Intelligenz, in Erstaunen fegen. Das alles haben wir in feiner Entstehung begreiflich zu machen; und wenn wir uns nun auch allenfalls bie Berausbildung einer Zelle oder eines Moner's aus dem Unorganischen vorstellig machen konnen, so sind wir damit noch nicht weit gefördert. Soll denn nun die Natur, nachdem fie junachft aus dem Leblosen jene unvollkommenften Lebens= formen hervorgebildet, weiter in der Art fortgeschritten fein, daß fie immer ftarterem Rraftanfat aus bemfelben Unorganischen immer bobere Organismen bervorzurufen wußte? Damit tamen wir ja aber in die alten Schwierig= keiten, in das Problem von der Raupe oder dem Clephanten binein.

Ein Ausweg läge nur in der Annahme, daß die Ratur, nachdem fie einmal ein organisches Gebilde zu Stande gebracht, statt immer von Reuem zum Unorganischen zurückzugreifen, sich ihres Bortheils bedient, an das einmal gewonnene Organische sich gehalten, und aus dem ersten einfachsten ein zweites zusammengesetzeres, aus

diesem ein drittes u. s. f., überdieß aus dem so zusammengesetzen ein anders und noch einmal ein anders zussammengesetzes geformt habe; besser ausgedrückt in der Boraussetzung, daß das Lebendige den Trieb wie die Fähigkeit besitze, sich aus den einfachsten Anfängen zu einer Mannigsaltigkeit theils übereinander aufsteigender, theils nebeneinander sich ausbreitender Formen zu entswickeln.

Einer folden Boraussetung icheint freilich alles, mas wir um uns her mahrnehmen und beobachten können, auf's entichiedenfte ju widerfprechen. Wir feben in der organischen Natur immer nur Gleiches aus Gleichem. niemals Ungleiches aus Ungleichem entsteben, indem die Unterschiede des Erzeugten bom Erzeugenden als unwesent= lich der mesentlichen Gleichheit sich unterordnen. Wenn auch teine Giche ber andern in allen Studen gleicht, fo entsteht doch aus der Eichel niemals eine Buche ober Tanne; der Fisch bringt nur wieder einen Fisch, keinen Bogel und kein Reptil, das Schaf nur wieder ein Schaf, nie ein Rind oder eine Ziege hervor. Darum hat auch die Naturwiffenschaft bis auf die neueste Zeit, bis auf Cuvier und Agaffig berab, die Arten der organischen Befen als unverbrüchliche Schranken gewahrt, und wohl die Ausbildung von Barietäten und Spielarten einräumen muffen, die Fortbildung einer Art aber zu einer wirklich neuen und andern für schlechthin unmöglich erklärt. Wenn bas ift, fo muffen wir freilich jum Schöpfungsbegriff und jum Bunder gurud; bann muß Gott am Unfang Gras Strauß, Der alte und ber neue Glaube. 6. Aufl.

und Kraut und Bäume, und ebenso die Thiere, ein jeg= liches in seiner Art, geschaffen haben.

Gegen diese noch wesentlich theologische Lehrweise hat sich zwar längst eine Opposition geregt, die Naturwissenschaft hat längst dahin gestrebt, an die Stelle des ihr fremden Schöpfungsbegriffs den Begriff der Entwicklung zu seßen; mit diesem Begriff aber Ernst zu machen, ihn an der ganzen Welt des Lebens durchzusühren, dazu hat der Engländer Charles Darwin den ersten wissenschaftlichen Bersuch gemacht.

54.

Nichts ift leichter, als über die Darwin'iche Lehre fich luftig zu machen, nichts wohlfeiler, als jene höhnischen Muslaffungen über die Affenabstammung des Menichen, worin felbst beffere Unterhaltungsblätter und Zeitschriften fic noch immer so gern ergehen. Aber eine Theorie, deren Eigenthümlichkeit gerade darin besteht, das icheinbar weit von einander Abliegende durch Ginschiebung von Mittel= gliedern zu einer ftetigen Entwicklungsreihe zu verbinden, und die Bebel bemerklich zu machen, mittelft beren die Natur die aufsteigende Bewegung in diefer Entwicklungs= reihe zu Stande bringt, diese Theorie wird man doch nicht widerlegt zu haben meinen, wenn man zwei fo werthverschiedene Gebilde wie den jegigen Affen und den jetigen Menschen, mit Richtbeachtung der von ihr theils nachgewiesenen, theils vorausgesetten Zwischenflufen und Mittelzustände, unmittelbar wider einander ftogt.

Uebrigens ift der Unwille und als beffen Baffe der Spott gegen Darwin's Theorie von Seiten der Rirchlichen, der Altgläubigen, der Offenbarungs= und Bunder= manner, wohl zu begreifen; sie wissen mas fie thun und haben allen Grund und alles Recht, ein ihnen fo feind= liches Princip auf Leben und Tod ju befampfen. Jene spottluftigen Artikelschreiber bagegen - find fie benn Gläubige? Der überwiegenden Mehrzahl nach gewiß nicht; fie ichwimmen mit dem Strome der Zeitbildung, fie wollen vom Bunder, bon bem Gingreifen bes Schöpfers in ben Lauf ber Natur nichts miffen. Gut; wie erklären fie alfo die erste Entstehung des Menschen, weiterhin den Berborgang bes Organischen aus bem Unorganischen, wenn fie Darwin's Erklärung jo lächerlich finden? Wollen fie ben Urmenichen als folden, b. h. wohl fo roh und un= gebildet wie sie mogen, aber doch als biefen menschlichen Organismus, unmittelbar aus dem Unorganischen, aus, dem Meere, dem Rilichlamm u. dal. hervorgeben laffen? Schwerlich find fie fo verwegen; aber wiffen fie benn auch, daß ihnen dann nur die Wahl zwischen bem Bunder, der göttlichen Schöpferhand, und Darwin bleibt?

Darwin ist nicht der erste Urheber der Lehre ge= wesen, die jest meistens mit seinem Namen bezeichnet wird; ihre Anfänge schreiben sich schon aus dem vorigen Jahrhundert her, und zu Anfang des jestigen ist sie durch den Franzosen Lamarck als geschlossene Theorie aufgestellt worden. Allein es fehlten ihr zur rechten Lebensfähigkeit noch wesentliche Mittelglieder; Lamarck führte nur den

Sat durch, daß die Arten in der Natur nichts Festes seien, sondern sich aus einander, insbesondere die höheren aus den niedrigeren, durch Umbildung entwickelt haben; aber auf die Katechismusfrage: "Wie geschiehet das?" suchte er wohl, aber wußte keine rechte Antwort zu geben. Hier ist die Stelle, wo Darwin der Theorie nachgeholfen, und sie dadurch aus einer wissenschaftlichen Paradoxie, was sie die dahin war, zum einslußreichen System, zur weitverbreiteten Weltanschauung gemacht hat.

Auch so ist die Theorie unstreitig noch höchst unvoll= ständig; sie läkt unendlich vieles unerklärt, und zwar nicht blos Nebensachen, sondern rechte Saupt= und Cardinal= puntte; fie deutet mehr auf fünftig mögliche Lösungen bin, als daß sie diese selbst schon gibt. Aber wie dem fei, es liegt etwas in ihr, das mahrheits= und freiheitsdurstige Geifter unwiderstehlich an sich zieht. Sie gleicht einer nur erft abgestedten Gifenbahn: welche Abgrunde werden ba noch auszufüllen oder zu überbrüden, welche Berge au durchgraben fein, wie manches Rabr noch verfließen, ebe Der Zug reiseluftige Menschen ichnell und bequem da hinaus befördert! Aber man sieht doch die Richtung schon: , dahin wird und muß es geben, wo die Fähnlein luftig im Winde flattern. Ja, luftig, und zwar im Sinne ber reinsten erhabenften Beiftesfreude. Wir Philosophen und fritischen Theologen haben gut reden gehabt, wenn wir das Bunder in Abgang becretirten; unfer Machtspruch berhallte ohne Wirkung, weil wir es nicht entbehrlich zu machen, keine Naturkraft nachzuweisen mußten, die es an

ben Stellen, wo es bisher am meisten für unerläßlich galt, ersezen konnte. Darwin hat diese Naturkraft, dieses Naturversahren nachgewiesen, er hat die Thür geöffnet, durch welche eine glücklichere Nachwelt das Wunder auf Nimmerwiederkehr hinauswerfen wird. Jeder, der weiß, was am Wunder hängt, wird ihn dafür als einen der größten Wohlthäter des menschlichen Geschlechtes preisen.

55.

An einem andern Orte schon habe ich gesagt, unsrem Goethe hätte keine größere Freude werden können, als die Ausbildung der Darwin'schen Theorie noch zu erleben. War es doch das Auftreten eines Fortsegers von Lamard, der Streit zwischen Geosstrop St. Hilaire und Cuvier in der französischen Akademie, der ihm wichtiger erschien als die gleichzeitig ausgebrochene Julirevolution, und ihn zu einer ausführlichen Abhandlung über den Gegenstand veranlaßte, die erst im Monate seines Todes zum Abschlusse gekommen ist. "Ich habe mich," sagte er damals zu Soret, "seit 50 Jahren in dieser großen Angelegenheit abgemüht; ansänglich einsam, dann unterstüßt, und zusletzt zu meiner großen Freude überragt durch verwandte Geister."

Seine Nachweisung des Zwischenknochens im Obertiefer des Menschen, wodurch die Stetigkeit der organischen Entwicklung zwischen Thier und Mensch beurkundet wurde, seine Ideen über die Metamorphose der Pflanzen, später auch der Thiere, find bekannt. In der ganzen organischen Welt glaubte er auf ber einen Seite ein allgemeines Urbild, einen feststehenden Typus, auf der andern eine unendliche Beweglichkeit und Beränderlichkeit ber Form, eine ewige Bersabilität und Bariabilität bes Grundtppus, Als das Beranlaffende diefer Berände= zu beobachten. rungen betrachtete er hauptsächlich "die nothwendigen Beziehungsverhältniffe der Organismen zur Außenwelt," zum Trodnen oder Feuchten, Warmen oder Ralten, ju Erde, Waffer oder Luft. "Das Thier wird durch Umftande zu Umständen gebildet. So bildet fich der Abler durch die Luft jur Luft, der Maulmurf jum lodern Erdboden, die Phoca zum Waffer." Auch innerhalb einzelner Thier= geschlechter sucht Goethe diese Umbildung durch die elementaren Einfluffe nachzuweisen. "lleberdent' ich," fagt er einmal, "das Ragergeschlecht, so erkenn' ich, daß es zwar generisch von innen determinirt und festgehalten fei, nach außen aber zügellos fich ergebend, durch Um= und Umgestaltung sich specificirend, auf bas allervielfachste verändert werde. Suchen wir das Geschöpf in der Region bes Waffers, so zeigt es sich schweinartig im Ufersumpf, als Biber fich an frischen Gewässern anbauend; alsbann immer noch ber Feuchtigkeit bedürfend, grabt es fich in bie Erde und liebt wenigstens das Berborgene; gelangt es endlich auf die Oberfläche, fo wird es hupf= und fprungluftig, fo daß es aufgerichtet fein Wefen treibt, und fogar zweifüßig mit wundersamer Schnelle fich bin= und berbewegt."

Doch nicht nur die verschiedenen Pflangen= oder Thiergeschlechter für fich, auch die beiden Grundformen bes organischen Lebens, das Thier- und Pflanzenreich im Bangen, bat Boethe barauf angesehen, ob fie fich nicht als zwei auseinanderlaufende Aefte des Ginen großen Lebensftammes begreifen laffen möchten. "Wenn man Bflanzen und Thiere in ihrem unbollkommensten Zu= stande betrachtet," jagt er, "so sind sie kaum zu untericheiden. Ein Lebenspunkt, ftarr, beweglich oder halbbe= weglich, ift bas, mas unfrem Sinne faum bemerkbar ift. Db biefe Anfange, nach beiben Seiten beterminabel, burch Licht zur Pflanze, durch Dunkelheit zum Thier binüber= juführen find, getrauen wir uns nicht ju unterscheiben, ob es gleich hierüber an Bemerkungen und Analogien nicht fehlt. So viel aber konnen wir fagen, daß die aus einer taum ju fondernden Bermandtichaft als Bflangen und Thiere nach und nach hervortretenden Geschöbfe nach zwei entgegengesetten Seiten fich berbolltommnen, fo daß die Pflanze zulett im Baume dauernd und ftarr wird, bas Thier im Menichen gur hochften Beweglichkeit und Freiheit fich berherrlicht."

Ueber die Entstehung des letztern insbesondre hat uns Edermann eine merkwürdige Auslaffung Goethe's aufbehalten. Mit dem Münchener Naturforscher v. Martius, der ihn besuchte, war er auf die Menschentacen zu reden gekommen. Der Naturforscher, kirchlich befangen, suchte die Abstammung aller Menschen von dem einen erstgesschaffenen Paare durch den Saß zu bestätigen, daß die

Natur in ihren Productionen höchst ökonomisch verfahre. "Diefer Meinung muß ich widersprechen," entgegnete Goethe, und erwies fich icon hiedurch dem Professor der Naturmiffenschaft überlegen. "Ich behaupte vielmehr, daß die Natur sich immer reichlich, ja verschwenderisch erweise, und daß es weit mehr in ihrem Sinne fei, anzunehmen, fte habe, ftatt eines einzigen armfeligen Baars, die Men= ichen gleich zu Dutenden, ja zu hunderten hervorgeben laffen. Als nämlich die Erde bis zu einem gewiffen Punkte der Reife gedieben mar, die Waffer fich verlaufen hatten, trat die Epoche der Menschwerdung ein, und es entstanden die Menschen durch die Allmacht Gottes überall, wo der Boden es zuließ, und vielleicht auf den Soben zuerft. Anzunehmen, daß diefes gefchehen, halte ich für vernünftig; allein barüber nachzusinnen, wie es geschehen, halte ich für ein unnüges Beichaft, bas wir benen überlaffen muffen, die sich gern mit unauflösbaren Broblemen beschäftigen, und die nichts Befferes zu thun haben."

Der Schleier, den Goethe über dem Borgang liegen lassen will, ist nur der Rest von Unbestimmtheit, der in seiner ganzen Borstellung von diesen Berhältnissen gesblieben ist. Es wird nirgends recht klar, wie sich Goethe die umwandelnde und aufsteigende Entwicklung der Naturwesen gedacht hat: ob so, daß die einzelnen Thierarten selbst sich allmählig umgeformt, aus Wassers zu Sumpfund endlich Landthieren sich gestaltet haben; oder ob nur die Natur sich erst in diesen, dann in jenen Gestaltungen versucht, jede derselben aber aus freier Hand, nicht aus

den vorhergehenden heraus, gebildet habe. Dachte sich Goethe die Sache in der letztern Form, insbesondre also den Menschen nicht aus einer höhern Thierart hervorsentwickelt, sondern gleichsam aus dem blanken Boden auf einmal hervorgetreten: so ist dieß freilich eine Borstellung so ungeheuerlicher Art, daß es rathsam ist, einen Vorhang darüber zu werfen.

## 56.

Noch ein anderer deutscher Denker ist es, den wir unter den Borgängern Darwin's zu verzeichnen haben: derselbe, der uns bereits als Borläuser von Laplace in Bezug auf den gesammten Weltbau begegnet ist, der Phislosoph von Königsberg. Und obgleich der naturforscherische Trieb und Blick sammt den Grundlinien seiner Naturanschauung in Goethe älter waren als Kant's Kritik der Urtheilskraft, so ist doch auf die bestimmteren Ergebnisse, wie wir sie so eben dargelegt haben, der Einsluß dieses epochemachenden Werkes kaum zu verkennen.

Obwohl sich nämlich Kant hier durchaus in der fritischen Reserve hält, weder einen nach bewußten Zwecken thätigen Weltschöpfer, noch eine unbewußte Zweckthätigkeit der bildenden Ratur, gleichsam eine ihrem Mechanismus immanente Teleologie, behaupten, sondern nur so viel seststellen zu wollen, daß der Mensch vermöge der Einzichtung seines Erkenntnißvermögens sich gewisse Gebilde der Natur, die lebendigen nämlich, nicht anders als mittelst

ber Bulfsvorftellung des Zweds begreiflich machen tonne: fo widersteht er doch der Bersuchung nicht durchaus, wenigstens für einen Augenblid und mit bem Bewußtsein, damit nur "ein Abenteuer der Bernunft zu magen", die porfichtig gezogene Grenglinie zu überschreiten. Uebereinkunft so vieler Thiergattungen in einem gewissen Schema," fagt er, "bas nicht allein in ihrem Anochenbau, sondern auch in der Anordnung der übrigen Theile jum Grunde ju liegen icheint, wo bewundernswürdige Ginfalt bes Brundriffes durch Berfürzung einiger und Berlange= rung anderer, burch Ginwidlung biefer und Auswidlung jener Theile, eine so große Mannigfaltigkeit ber Species bat bervorbringen fonnen, läßt einen, obgleich ichwachen, Strahl von hoffnung in das Gemuth fallen, daß bier wohl etwas mit dem Princip des Mechanismus der Natur auszurichten fein möchte." Diese Analogie ber Formen in der Ratur nämlich verftarte die Bermuthung, daß fie auch wirklich der Abstammung nach im Busammenhange fteben möchten, und laffe uns eine ftufenartige Entwid= lung ber organischen Wefen annehmen "vom Menichen an bis jum Bolnp, bon diefem fogar bis ju Moofen und Mechten, und endlich ju ber niedersten uns merklichen Stufe ber Natur, ber roben Materie, aus welcher und ihren Rraften nach mechanischen Gefeten, gleich benen, wornach sie in Arnstallerzeugungen wirft, die ganze Technit der Natur (Die uns in organifirten Wefen fo unbegreiflich ift, daß wir bagu ein andres Princip zu benten uns genöthigt glauben) abzustammen scheint."

In besondrer Beziehung auf ben Menschen ift eine Meußerung Rant's in einer Note gegen ben Schluß feiner Anthropologie bemertenswerth. Er gedentt bier der That= sache, daß unter allen Thieren nur allein der neugeborene Menich fein Dasein durch Schreien ankundige. Das habe zwar jest im Culturzuftande, ber fogar unter Bilben ein ichugendes Familienleben mit fich bringe, nichts auf fich; im vorangegangenen roben Naturzuftande bagegen mare es ein Signal gewesen, das reißende Thiere berbeigelodt, und so die Erhaltung ber Gattung gefährbet haben murbe. In diesem Urzuftande tonne bemnach jenes Schreien ber Neugeborenen noch nicht ftattgefunden haben, sondern erft in einer zweiten Cpoche, wo es nichts mehr ichaben fonnte, eingetreten fein. Diese Bemertung, fest Rant bingu, führe weit, g. B. auf ben Gebanken, ob nicht auf diese zweite Epoche, im Geleite großer Naturrevolutionen, noch eine britte folgen burfte, ba ein Orang Utang ober ein Schimpanfe feine Beb-, Taft- und Sprechwertzeuge zum menichlichen Glieberbau, fein Gehirn jum Denforgan ausbilben und durch gesellige Cultur allmählig weiter entwickeln fönnte.

57.

Die äußern Umriffe der Lamard-Darwin'schen Theorie sind hiemit bereits gegeben; auch von den Springfedern welche die Bewegung innerhalb derselben bestimmen, bezreits etliche eingesett. Wie nach Goethe das Thier durch Umftände zu Umftänden gebildet wird, so sind nach

Lamard die Augen des Maulwurfs durch seinen Aufenthalt unter der Erde verkümmert, während der Schwan durch das Bedürfniß des Ruderns die Häute zwischen den Zehen, den langen biegsamen Hals aber durch sein Nahrungsuchen auf dem Grunde des Wassers sich versichafft hat. Zu dergleichen Ertlärungen schüttelte das Publikum die Köpfe, und auch Darwin, obwohl von der Richtigkeit der Theorie an sich überzeugt, fand doch diese Stühen derselben ungenügend.

Eine Liebhaberei, wie es scheint, gab ihm die Mittel an die Hand, haltbarere aufzufinden. Als Englander und englischer Gutsbesiter mar er Taubenguchter, bemüht, alle möglichen Spielarten dieses Bogels theils jusammengu= bekommen, theils zu erzeugen. Hiebei fand er, daß Formen, die dem ersten Anblid nach so weit von einander abstehen, daß fie als verschiedene Arten erscheinen, sich vielmehr nach und nach im Berlaufe mehrerer Genera= tionen durch fünstliche Züchtung von der einfachen Grundform aus hervorbringen laffen. Der Buchter findet 3. B. unter seinen gewöhnlichen Tauben ein Exemplar, das eine Schwanzfeder mehr oder einen etwas größeren Rropf als Die übrigen hat; sofort sucht er für jedes bon beiden ein zweites Exemplar des andern Geschlechts, bei dem fich die gleiche Abweichung findet; beide paart er, und es mußte seltsam zugeben, wenn nicht unter ihrer Nachkommen= ichaft mit ber Zeit Exemplare auftauchten, bei benen bie Schwanzfedern noch weiter vermehrt, mohl auch bergrößert, der Rropf noch mehr aufgetrieben mare. So ift

über Ablauf vieler Jahre und Geschlechter aus der einsfachen Stammart einerseits die Pfauentaube, andrerseits die Aropftaube, und ebenso die übrigen Spielarten dieses Bogels gezüchtet worden; wobei die Abweichungen außer Federn und Farben zulet bis zum Anochenbau und den Lebensgewohnheiten sich erstrecken.

Daß durch ein ähnliches Berfahren mit andern Sausthieren, mit Pferden, Sunden, Schafen und Rindern, ebenso mit Pflanzen, insbesondre Blumen, ahnliche Ergebniffe erzielt merden, ift befannt. Möglich merden diefelben durch das icon ermähnte Raturgefet, daß die organischen Typen, bei aller Beständigkeit im Gangen, doch in den Theilen veränderlich find, und diefe Abweidungen fich auf die Nachkommen vererben ; wirklich berbeigeführt aber werden jene auffallenden Schlugergebniffe, ich meine jene staunenswerthe Berschiedenheit ber erzielten Spielarten von dem Urftamm, durch willfür= liches Eingreifen des Menschen, indem er die feinem 3wed entsprechenden Eremplare paart und ihre Bermischung mit andern hindert. Der Mensch erzeugt Spielarten, benen die Anerkennung als neue Arten zu weigern, gulett nur ein Wortstreit sein tann, durch tunftliche Buchtmahl: ließe sich etwas diefer Auswahl ähnliches auch im Gebiete ber freien Ratur nachweisen, so mare ber Weg gezeigt, das Auseinandergeben des organischen Lebens in diese verschiedenen Arten und Formen, die wir vor uns feben, ju erflären.

58.

Gibt es also etwas in der Natur, was bewirkt, daß in Pflanzen= und Thiergeschlechtern entstandene Abwei= chungen sich erhalten und steigern, daß mithin, als Be= dingung davon, durch Generationen hindurch nicht gleich= mäßig alle, sondern vorzugsweise nur gewisse so und so beschaffene Individuen sich fortpslanzen? und wo ist dieses Brincip, dieses Weltferment, zu suchen?

Es ift bezeichnend, wo es ber Englander gesucht und gefunden hat: er brauchte es gar nicht erft zu suchen, ba er rings um fich ber in seiner Beimath die Thatigfeit wie die staunenswerthen Wirkungen dieses Princips vor Augen hatte; er brauchte es nur von der-Menschenwelt auf den Saushalt der Natur ju übertragen: die Concurreng. Darwin's "Rampf um das Dasein" ift nichts andres, als dasjenige zum Naturprincip erweitert, was wir als sociales, industrielles Princip icon lange tennen. Bir feben die organischen Wesen mit dem Trieb und der Fähigkeit ausgestattet, weit mehrere ihresgleichen zu erzeugen, als sich in die Lange ernähren konnen. Nicht blos die Thiere machen einander die Beide, sondern ebenfo Grafer und Bäume, den Boden und die Sonne ftreitig. Können nicht alle fich erhalten, sondern nur einige, so werden diese einigen in der Regel die ftarteren, tuchtigeren, geschickteren fein. Beben die ichmächeren, die plumperen frühzeitig zu Grunde, fo werben fich vorzugsweise bie beffer ausgestatteten fortpflanzen. Geht es in folder Beise

durch mehrere Generationen fort, so werden sich immer größere Abweichungen der Abkömmlinge von den Stammeltern herausstellen.

Auf diesem Wege tonnen Thiergeschlechter Gliedmaßen, Baffen oder auch Zierden erwerben, die ihren Stammeltern fremd gemejen find. Goethe jagte, man merbe fünftig nicht mehr behaupten, dem Stier seien die Borner gegeben, damit er stoße, sondern man werde untersuchen, wie er Hörner haben konne, um zu ftogen. Lamard lehrte, eben von der Liebhaberei und Gewohnheit des Stokens habe ber Stier feine Borner. Nach Darwin geht es bamit doch fo gang einfach nicht. Er schiebt feinen Rampf um's Dafein dazwischen. Man fete eine Rinderheerde ber Urzeit noch ohne Sorner, nur mit dem ftarken Raden und ber mulftigen Stirne. Die Beerde wird von Raubthieren angefallen; fie wehrt fich durch Anrennen und Gegenftog mit dem Ropfe. Diefer Stoß wird um fo fraftiger fein, ber Stier um fo eber ben Raubthieren widerfteben, je ftarter und harter die ftogende Stirne ift. Fande fich bei einem oder bem andern Exemplare die Berhartung bis zum beginnenden Hornansage ausgebildet, so würde ein solches Die meifte Wahrscheinlichkeit haben, fich am Leben zu erhalten. Baren die minder bewehrten Stiere einer folchen Beerde gerriffen, fo mube eben jenes fo ausgeruftete Eremplar das Geschlecht fortpflanzen. Ohne Zweifel murben sich unter seiner Rachkommenschaft wenigstens einige Inbibibuen finden, an denen die väterliche Ruftung fich wieberholte; und wenn nun bei neuen Unfallen abermals diefe,

und zwar diejenigen vorzugsweise, bei denen die Hörner sich am meisten herausgebildet hätten, am Leben blieben, so tann es nicht fehlen, es wird nach und nach, durch Bererbung dieser Wasse auch auf das andre Geschlecht, eine durchaus gehörnte Art entstehen. Zumal wenn dieses andre Geschlecht auch für sich den so gezierten Männchen den Borzug geben wird: und hier greist in Darwin's Theorie neben der natürlichen die sogenannte geschlecht= liche (sexuelle) Zuchtwahl ein, der er neuestens ein eignes Werk gewidmet hat.

59.

Zunächst indessen scheint hiemit nur eine Steigerung, eine Bervollkommnung innerhalb derselben Art, keine Differenziirung in mehrere, gegeben zu sein. Allein auf dem Gebiete der Industrie wenigstens treibt die Concurrenz die Thätigkeiten nicht blos in die Höhe, sondern auch auseinander. Wollten alle englischen Fabrikanten ausschließlich Baumwolle verarbeiten, so würden sie schlechte Geschäfte machen. Darum hat sich ein Theil auf Wolle, ein andrer auf Seide, ein dritter auf Gisen oder Stahl geworfen. Die steigende Concurrenz unter den Aerzten ist die Beranlassung, daß sich die nachstrebenden immer mehr auf Specialitäten legen, der eine dieses der andre jenes besondre Organ des menschlichen Körpers zu seinem Arsbeitsselde macht.

Auch in ber Natur ist es nicht anders. Geset, die

Menge ber Mitbewerber in ber fetten Chene treibt eine Anzahl von Grasfreffern auf die Soben; die Berdrängten gewöhnen sich wohl oder übel an die fargere Nahrung, den steinigen Boden, die icharfere Luft; nach einer Reibe von Benerationen find ihnen die neuen Berhaltniffe bereits jur gewohnten Beimath geworden, damit aber auch in ihrem Bau entsprechende Beränderungen eingetreten: fie find ichlanter, tletter= und sprungfähiger, fernsichtiger geworden; es wird fich schlieglich eine neue Art gebildet Oder 'man nehme ein Bogelgeschlecht. ben Rreugichnäbeln werden bekanntlich Riefernfreugichnabel und Richtenkreusschnäbel unterschieden : jenes eine kräftigere Art, die fich von den schwerer aus den Zapfen zu brcdenden Riefernsamen ernährt ; diefes eine ichmächtigere, Die fich bermöge ihres ichwächern Schnabels auf die feineren Fichtenzapfen angewiesen fieht. hier bietet fich die Borausjehung, daß fich die ftartere Urt in Landstrichen ausgebildet habe, die nur die derbere Rahrung boten; aber wir konnen auch annehmen, daß ber durch zahlreiche Concurrenz eingetretene Mangel die fraftigern Individuen ber Gesammtart veranlagt habe, nach bem schwerer gu gewinnenden Breise ju ringen, den jene Schwächlinge ihnen nicht, und von Geschlecht zu Geschlecht immer weniger, ftreitig machen tonnten.

60.

Das ware alles gut; allein so lange die sich hervorbildende Abart mit der alten Art denselben Wald, dieselbe Straus. Der alte und der neue Gelaube. 6. Aust. 13 Ebene bewohnt, wird es jeden Augenblid vorkommen, daß Exemplare von dieser mit Exemplaren von jener sich paaren; wovon die Folge sein wird, daß die Nachkommen immer wieder in die ursprüngliche Art zurückschlagen, die selbstständige Abzweigung der neuen verhindert wird. Die Absperrung der Exemplare, in denen eine Bariation angelegt ist, von den gewöhnlichen, jene Isolirung, durch welche allein die künstliche Züchtung ihre Ergebnisse erreicht, scheint in der Natur zu sehlen, und damit auch ähnliche Ergebnisse in ihr unmöglich zu sein.

Sie fehlt nicht in der Natur! bemerkte ein deutscher Naturforicher, aber die Theorie hat hier eine Lude. Die Entstehung neuer Arten ift ohne Absperrung allerdings nicht möglich; aber die Ratur hat absperrender Barrieren genug, wodurch fie dieselbe möglich macht. Unfer viel= gereifter Morig Bagner erinnerte fich von feinen Banberungen in Algerien, wie dort die Fluffe, die vom Atlas berunter in's Mittelmeer geben, ohne febr breit zu fein, boch icon merklich absperrend wirken. Für gewisse kleinere Rage= und Rriechthiere, gemiffe Rafer= und Schneden= arten, fand er, bildet der Schelif eine Grenze, die fie nicht überschreiten. Roch einschneidender wirken breitere Strome wie Euphrat oder Miffiffippi, Meeresarme, wie die Strafe von Gibraltar; die am ftärkften trennende Schranke aber bilden geschloffene Gebirgstetten wie die Byrenaen oder der Rautasus. Sier ift hüben und drüben die Thierwelt, von den Arten abgesehen die der Mensch willfürlich berpflanzt ober unwillfürlich mitnimmt, in den minder leicht=

beweglichen Arten eine merklich verschiedene, und selbst die Flora nimmt an den Abweichungen der Fauna Theil. Denn sowohl Bflanzensamen als Thiere, die leichtbefiederten auf beiden Seiten abgerechnet, gelangen nur schwer, nur felten und jufallig uver einen wie melhohe Gebirasmauer, hinüber. Aber den Trieb dazu haben sie: den Wandertrieb Thiere wie Menschen, den Trieb fich auszubreiten die Pflanzen; und er ift bei allen Die Folge des Rampfes um das Dasein; Die Concurreng ist es, die Colonien gründet, den Aufall nicht ausgeschloffen, der einmal ein oder mehrere Individuen in ferne Begenden verschlägt. Also denken wir uns ein Baar Rafer, die ein Sturm oder ein Rahn über den Schelif oder Cuphrat führt; ein Baar Ariechthiere, oder beiderseits auch nur ein befruchtetes Weibchen, das die Anden, die Pprenäen überichreitet. Die Wanderer bringen ihre individuelle Eigen= thumlichfeit, wodurch überall in ber Welt bes Lebens jedes Einzelwesen von allen andern unterschieden ift, mit fich, die fich fortan ungefreugt weiter entwickeln tann; und da der neue Aufenthalt nicht felten auch andres Rlima und theilweise andre Nahrungsmittel bietet, so tann es in die Lange an Abweichungen bon der in der Beimath jurudgebliebenen Art nicht fehlen. Daß aber Exemplare von dieser den ausgewanderten nicht so geschwind nachruden, dafür ift durch bie dazwischenliegende Barriere aeforat. Bis ein zweites Paar glüdlich nachkommt, mogen Reihen von Generationen vergeben, und mittlerweile haben fich die Rachkommen jenes erften Wanderparchens langft

als neue Art constituirt. Rur so können wir, urtheilt Wagner, den Umstand erklären, daß jenseits solcher Grenzen dieselben Arten nicht, aber statt ihrer ganz ähnliche,

Spaenannte vicarirende Arten sich finden.

Anwendung gebracht hat und noch bringt, sich zu differenziiren, oder subjectiv ausgedrückt, dergleichen Erklärungsgründe für die Mannigfaltigkeit der organischen Formen auf der Erde, wird die Naturforschung mit der Zeit immer mehrere finden; sie schließen sich nicht aus, sondern wirken alle zur Lösung des großen Räthsels zusammen.

61.

Für die ältesten Zeiten liegt jedenfalls ein Haupthebel dieser Beränderungen in den Wandlungen, welche die Obersläche unsres Planeten während langer Reihen von Jahrtausenden, in Absicht auf Temperatur, Mischung der Utmosphäre, Bertheilung von Wasser und Festland erfahren hat.

Bekanntlich ist uns die Geschichte dieser Wandlungen, die Bildungsgeschichte der Erdoberfläche, urkundlich aufbewahrt in der Auseinandersolge ihrer Schichten und den Resten vorweltlicher Pflanzen und Thiere, die sie einsschließen. Zwar liegen uns diese Geschichtsbücher, gleich denen eines Livius oder Tacitus, dis jest nur sehr fragmentarisch, mit bedeutenden Lücken vor, theils weil besondere Umstände dazu erforderlich waren, wenn überhaupt dergleichen Reste erhalten werden sollten, und selbst unter

solchen Umftänden viele ihrer geringen Dauerhaftigkeit wegen zu Grunde gegangen sind, theils weil nur auf wenigen Punkten der Erde die Archive erschlossen, d. h. der Erdboden unter seiner Oberstäche untersucht ist. Dennoch sprechen sie nicht nur durch die Aufeinandersfolge verwandter Formen für die Umwandlungstheorie überhaupt, sondern zeigen uns auch, wenn wir uns nur nicht durch scheinbare Abweichungen irre machen lassen, eine im Ganzen aussteigende Entwicklung.

Schon Cuvier hat erkannt, daß die fossilen Thierarten bon den jettlebenden um so verschiedener seien, je tiefer die Schichten liegen, die fie enthalten. Daß aber die fpateren sowohl Pflanzen= als Thierformen im Allgemeinen die vollkommneren find, wenn gleich manche ber früheren maffenhafter und gewaltiger waren, auch einzelne wirklich rudichreitende Bildungen nicht fehlen, bas zeigt uns ber Augenschein, wenn wir in ben Schichten aufwärts fteigen. Da folgen im vorweltlichen Pflanzenreich auf die anfänglichen Algen ober Tange erst die farnkrautartigen Pflanzen ohne Blüthen, dann unter ben Blüthepflanzen erft die unvollkommenen Nadelhölzer, endlich die Laubhölzer mit andern volltommen blübenben Bemachfen. Cbenso finden wir bon Thieren in den unterften Schichten nur die niedrigsten - weiter herauf immer mehr ent= widelte Weichthiere; nach diefen Rruftenthiere, hierauf von ben Wirbelthieren nacheinander Fifche, Rriechthiere, Bogel und zulett Säugethiere; Diese fammtlichen Rlaffen fo, daß auch innerhalb ihrer bie unvolltommneren Formen ben

vollfommneren vorangehen, bis endlich in den oberften Schichten menichliche Ueberrefte ericheinen.

Der Mensch tritt zwar nicht ganz jo spät auf, als man bis bor Rurgem anzunehmen pflegte, nämlich nicht erft mit ber gegenwärtigen Entwicklungsperiode bes Erbforpers und der jetigen Thierwelt; die seit den letten Jahrzehnten in verschiedenen Sohlen von Frankreich, Belgien, England und Deutschland gemachten Funde laffen die Thatsache nicht länger bezweifeln, daß derfelbe icon in einer frühern Erdperiode als Zeitgenoffe ausgestorbener Thiergeschlechter, des Mammuth, des Sohlenbaren, vorweltlicher Hnänen= und Rhinocerosarten, gelebt Dafür aber kommt er auch zuerft in einem äußerft unvolltommenen Buftande bor: die altesten der aufgefun= benen Menichenschädel zeigen eine fehr niedrige Bildung und find von fummerlichen Steinwerfzeugen und von Thier= und Menidenknochen umgeben, deren gespaltener Buftand es mahricheinlich macht, daß fich biefe unfre Borfahren neben dem Meifch und Mark der erlegten Thiere auch das erichlagener Menichen ichmeden ließen. bedentt man, wie erft von geftern ber es ift, daß diese Entdedungen über das frühere Borkommen und die älteften Buftande des Menichen gemacht worden find, fo muß es höchst wahrscheinlich werden, daß wir noch lange nicht am Ende dieser Aufschlüffe fteben, daß wir vielleicht fünftig ben fossilen Menschen noch auf einer viel tiefern Stufe seiner Entwicklung, noch weit näher seiner thierischen Abstammung überraschen werden.

Denn an dieser letteren kann für uns nach allem Bisherigen kein Zweifel sein, und wenn wir uns nun nach demjenigen Thiergeschlecht umsehen, das uns die größte Annäherung an den Menschen, mithin die geringste Kluft zu überspringen bietet, so finden wir uns, es kann nicht fehlen, zu den größeren Affenarten hingeführt.

Da stünden wir also bei der berlichtigten Abstammung bes Menichen bom Affen, dem sauve qui peut nicht nur ber rechtgläubigen und ber gartfühlenden Welt, sondern auch manches sonft leidlich vorurtheilsfreien Mannes. Wer diese Lehre nicht gottlos findet, der findet sie doch ge= ichmadlos; wer nicht gegen die Burbe ber Offenbarung, ber fieht wenigstens ein Attentat gegen Die Menschenwurde Wir laffen einem jeden feinen Gefchmad; wir wiffen, es gibt Leute genug, benen ein burch Lieberlichkeit beruntergefommener Graf ober Baron immer noch ichakbarer ift als ein Bürgerlicher, der sich durch Talent und Thätigfeit emporgebracht bat. Unfer Geschmad ift ber umgekehrte, und fo find wir auch ber Meinung, bag bie Menschheit weit mehr Ursache habe, sich zu fühlen, wenn sie sich von elenden thierischen Anfängen durch die fortgesette Arbeit einer unzählbaren Geschlechterreihe allmählig zu ihrem jegigen Standpunkte emporgearbeitet hat, als wenn fie von einem Paare abstammt, bas, nach Gottes Cbenbild geschaffen, später aus bem Baradiese geworfen, und immer noch lange nicht wieder auf der Stufe angekommen ift, von ber es am Anfang herabaefunten war.

Wie nichts ben Muth so tief barniederschlägt, als die Gewißheit, ein verscherztes Gut doch nie ganz wiederge-winnen zu können, so hebt denselben nichts mehr, als eine Bahn vor sich zu haben, von der gar nicht abzusehen ift, wie weit und hoch sie uns noch führen wird.

Ich will den Wortlaut der Theorie aus Darwin's neuestem Werte hiehersegen. "Die größte Bahl ber Raturforscher," sagt er, "ist Blumenbach und Cuvier gefolgt und hat den Menschen in eine besondere Ordnung des Thierreichs, unter dem Titel ber Zweihander, gebracht. Neuerdings hingegen find fo viele unfrer beften Naturtun= bigen zu der zuerft von Linné ausgesprochenen Unficht jurudgefehrt, und haben den Menschen in eine und dieselbe Ordnung mit den Bierhandern (Affen) unter dem gemeinsamen Titel der Primaten gestellt. Der große Anatom und Philosoph Huxlen" — sagt immer noch Darwin - "bat diesen Begenstand ausführlich erörtert und ift zu dem Schluffe gefommen, daß der Menich in allen Theilen seiner Organisation meniger von den boberen Affen abweicht, als diese bon den niedrigeren Bliedern derfelben Gruppe verschieden find. Folglich ift es nicht gerechtfertigt, den Menschen in eine besondere Ordnung ju ftellen. Dagegen werben die menschenähnlichen Affen, nämlich ber Gorilla, Schimpanfe, Orang und Sylobates, von den meiften Zoologen als eine besondere Untergruppe von den übrigen Affen der alten Welt getrennt. Wird bieß zugegeben, fo tann man auch ichließen, daß irgend ein altes Glied dieser anthropomorphen Untergruppe dem

Menschen die Entstehung gegeben habe. Ohne 3weifel hat der Mensch in Bergleichung mit seinen (thierischen) Bermandten unendlich viel mehrere Modificationen erfahren. und zwar hauptfächlich in Folge feines bedeutend entwickelten Gehirns und seiner aufrechten Stellung. Nichts besto meniger dürfen wir nicht vergeffen, bag er nur eine der ver-Schiedenen bevorzugten Formen der Brimaten ift. Es ift mahricheinlich, daß Africa früher von jest ausgestorbenen Affen bewohnt wurde, welche bem Borilla und Schimpanse nahe vermandt maren; und ba biefe beiben Species jest Die nächsten Bermandten des Menschen find, so ift es fast noch mehr als mabischeinlich, daß unfre frühen Urerzeuger auf bem africanischen Reftland, und zwar bier früher als jonftwo, gelebt haben. Doch durfen wir nicht in ben 3rr= thum berfallen, etwa anzunehmen, daß der Urahnherr des gangen Stamms ber Simiaben, ben Menichen miteinge= Schloffen, mit irgend einem jest existirenden Affen identisch ober ihm auch nur fehr ähnlich gewesen sei." Die große Lude, die fich unleugbar zwischen bem jegigen Menschen und' den jegigen höhern Affen findet, erklart Darwin aus bem Umftande, daß Zwischenformen ausgestorben, und weil fie in dem geologisch noch so wenig erforschten Africa oder Alfien begraben liegen, noch nicht wieder aufgefunden seien ; wobei er darauf hinweist, wie fünftig jene Lude noch größer ericheinen werde, wenn einmal einerseits die niedrigften affenartiaften Menschenracen, andererseits anthropomorphen Affen vollends werden ausgerottet fein.

Auch Schopenhauer hat fich schon mit dieser Frage

in gleichem Sinne beschäftigt, und, mabrend Darwin und seine Nachfolger als Urerzeuger bes Menschen ein altes ausgestorbenes Blied ber anthropomorphen Affengruppe betrachten, geradezu den Schimpanse als Stammbater des ichwarzen africanischen Menschen, b. h. ber athiopischen Race, den Bongo als den des braunen affatischen Menschen, der mongolischen Race, bezeichnet, mahrend er ben weißen tautasischen Menschen für eine abgeleitete, in dem tältern Rlima gebleichte Race ansah. Die ursprüngliche Ent= stehung des Menschen hat nach ihm nur in der alten Welt und nur zwischen ben Wendefreisen vor fich geben tonnen; jenes, weil in Auftralien die Ratur es zu gar teinem Affen, in Amerita nur zu langgeschwänzten Deertagen, nicht aber zu ben furzgeschwänzten, geschweige zu den oberften ungeschwänzten Affengeschlechtern gebracht hat; dieses weil in den fälteren Zonen der neuentstandene -Mensch im ersten Winter icon zu Grunde gegangen ware.

63.

Rleinste Schritte und größte Zeiträume! können wir sagen, sind die beiden Zauberformeln, mittest deren die jehige Naturwissenschaft die Räthsel des Universum löst; die beiden Dietriche, durch welche sie die Pforten, die früher nur dem Wunder sich aufzuthun im Rufe standen, auf ganz natürlichem Wege öffnet.

Bas für's Erste die Zeiträume betrifft, so sind aus den sechs Jahrtausenden, die man in der christlichen Schule

feit der fogenannten Welt= und Menschenschöpfung gablte, längft ebensoviele Behn- mo nicht hunderttaufende von Jahren nur feit ber Entftehung bes Menfchen geworben, und diese Rechnung bat, bei aller Schwierigkeit einer fichern Schähung, in der Lage menschlicher Ueberrefte unter Unschwemmungen, die fo lange Zeit brauchten um fich gu bilden, einen ungleich feftern Boden, als die frühere in ben biblifden Bahlangaben von bem Alter ber Batriarden n. f. Die Funde ber Pfahlbauten, der Steinmaffen, mit denen fich die Menichen bor der Erfindung der Runft, erft das Rupfer, dann das Gifen zu bearbeiten, behalfen, weisen uns in Zeiten hinauf, in Bergleichung mit benen Die ber agyptischen Ppramiden als junge und moderne gu betrachten sind. Aber auch jene Steinzeiten erscheinen bereits als Zeiten ber Cultur, wie jede Zeit, in welcher ber Menich außer ben ihm angeborenen Wertzeugen und Waffen, den Armen, Nageln und Zähnen, ichon auch bon außen ergriffener, und weiter ftatt ber in ihrem ursprüng= lichen Buftande belaffenen, wie Steine und Baumafte, fünft= lich geformter, wie eben jener Steinwertzeuge, fich bedient. So ungeheuere Zeiträume fteben mit dem ungeheuren 3wischenraume, den der Mensch vom Affen auch nur bis jur Stufe des neben Thier- auch Menschenfleisch fressenden Bilden ju durchmeffen hatte, im richtigen Berhältniß.

Und diesen ungeheuren Fortschritt macht uns dann für's Andere das Zerspalten besselben in eine Unzahl kleinster unmerklicher Fortschritte begreiflich. Divide et impera! ift auch hier das Losungswort. Es war gewiß

teine Rleinigkeit, bis in jener affenartigen Borbe, die wir als die Wiege des Menschengeschlechts anzuseben haben, erft nur der wirklich und beharrlich aufrechte Bang statt des matichelnden oder halb vierfüßigen der höhern Affen Mode wurde; aber es ging bamit Schrittchen für Schrittchen, und es fehlte bagu im minbeften nicht an Zeit. Und ebensowenig an Motiven, fich an die neue Stellung ju gewöhnen, die bie Banbe frei machte erft zur Führung von Steinen und Reulen, und dann zur Berfertigung und Sandhabung fünftlicher Berathe, mithin im Rampf um das Dafein forberlich mar. Roch gewaltiger erscheint ber Fortschritt von dem wilden Schrei des Affen zu der articulirten menichlichen Sprache. Inbeg eine Urt von Sprache, wie die meiften höhern Thiere, haben auch die Affen: fie ftogen Warnungsrufe aus, wenn fie die Annäherung einer Gefahr bemerten; fie geben in berichiedenen Affecten berichiedene Laute von fich, die von ihresgleichen verftanden werben. Allerdings feben wir bei teiner ber jegigen Affenarten biefes Bermögen sich weiter entwickeln; was er auch sonft lernen mag, sprechen lernt der Affe auch in der Umgebung bes Menichen nicht. Aber die Stimmorgane, die bei feinen Bettern sich bis zur Sprache entwickelt haben, fehlen ihm keineswegs; und überdieß ift ja hier nicht bon bem jetigen Affen die Rede, sondern von einem vorweltlichen Urstamm, der unter seinen Zweigen auch einen gablte, deffen höhere Entwicklungsfähigfeit ibn mit ber Zeit zur Menschlichkeit aufwärts führte, mahrend bie übrigen

Zweige in die zum Theil noch jett bestehenden Affensarten auseinandergingen. Bis jener vormenschliche Zweig sich nach und nach etwas wie Sprache angebildet hatte, mögen unermeßliche Zeiten vergangen sein; aber als er sie einmal, wie unvollkommen auch, gefunden hatte, ging es gegen früher mit beschleunigter Geschwindigkeit weiter. Die Fähigkeit zu denken, die im vollen Sinne erst mit der Wortbildung eintritt, muß auf das Gehirn gewirkt, es erweitert und ausgearbeitet, und hinwiederum diese Ausbildung des Gehirns auf die ganze Thätigkeit des seltsamen Mittelgeschöps zurückgewirkt, seine Ueberlegensheit über die Stammberwandten entschieden, seine Wenschswerdung vollendet haben.

64.

Menschwerdung! Wer sollte benken, daß so viele—nicht blos Laien, sondern selbst Natursorscher, zwar an die Menschwerdung Sottes glauben, aber eine Menschwerdung bes Thiers, einen Entwicklungsfortschritt vom Affen zum Menschen unglaublich finden? Die alte Welt, und auch jest noch der höhere Orient, dachten und denken hierüber anders. Die Lehre von der Seelenwanderung verknüpft dort Mensch und Thier, schlingt ein geheimniß-volles heiliges Band um die gesammte Natur. Erst das den Naturgottheiten feindliche Judenthum, das dualistische Christenthum haben diese Kluft zwischen Mensch und Thier gerissen. Es ist merkwürdig, wie eben in unser Zeit eine tiesere Sympathie mit der Thierwelt unter den besseren

Culturvölkern erwacht, und sich in den da und dort sich bildenden Thierschutzvereinen Wirksamkeit gibt. Man sieht, daraus, wie daszenige, was auf der einen Seite Ergebniß der heutigen Wissenschaft ist, das Aufgeben der spiritua-listischen Herausnahme des Menschen aus der Natur sich gleichzeitig dem allgemeinen Gefühl ankündigt.

Dagegen aber bleibt nun nicht allein die gemeine Borftellung, sondern auch die -- wenn der Ausbrud erlaubt ift - altgläubige Naturmiffenschaft dabei, die Menschen= und Thierwelt als zwei gesonderte Reiche ju betrachten, über beren trennende Rluft icon beghalb teine Brude führen tonne, weil der Menich eben nur badurch Menich fei, daß er von Saufe aus, vom Anfang ber Schöpfung an, etwas befige, mas dem Thiere fehle und immer fehlen werde. Die Thiere machte Gott, laut ber mosaischen Schöpfungsgeschichte, gleichsam aus einem Stude; beim Menfchen bagegen formte er erft beffen Leib aus einem Erbenfloß, bann blies er ihm den Lebensodem in die Nase, "und also ward ber Mensch eine lebendige Seele." Aus biefer lebendigen Seele bes alten jubifchen Schriftstellers hat dann in der Folge das Chriftenthum eine' unfterbliche Seele gemacht, ein Befen gang andrer Art und Burbe als die gemeinen Seelen, die man ben Thieren freilich nicht absprechen konnte. Ober ließ man Die Seele dem Thiere mit dem Menschen gemeinsam fein, gab aber dem lettern noch dazu den Beift als bas immaterielle Princip der höheren intellectuellen und morali= ichen Thätigkeiten, wodurch er sich vom Thier unterscheidet.

Allein biegegen fehrt fich der auf dem Boden der Naturwiffenschaft unverkennbare Umftand, daß die Fähigfeiten der Thiere von den menichlichen nur dem Grade, nicht der Art nach verschieden find. Die Thiere, fagt Boltaire mit Recht, haben ja ebenso Empfindung, Borftellung, Gedachtnig, und andrerseits Begehren und Bewegung wie wir, und doch bentt Niemand baran, ihnen eine immaterielle Seele zujufdreiben; marum follen benn wir für das unbedeutende Mehr jener Fähigkeiten und Thatigfeiten, deffen wir uns erfreuen, einer folden bedürfen? So unbedeutend freilich, als Boltaire es bier rednerisch verkleinernd darftellt, ift diefes Debr auf Seiten bes Menichen nicht, vielmehr ift es ungeheuer; aber boch immer nur ein Dehr, nicht etwas Anderes. Schon bei Thieren gang niederer Rlaffen : die Gewohnheiten und geistigen Rrafte einer Ameise zu beschreiben, fagt Darwin, wurde einen Band fullen. Mit den Bienen ift es nicht anders. Ueberhaupt ift es merkwürdig: je genauer bas Leben und Treiben irgend einer Thierart beobachtet wird, besto mehr findet fich der Beobachter veranlagt, von ihrem Berftande ju reben. Die Erzählungen von dem Gedächt= niß, der Ueberlegung, der Lern= und Bildungsfähigkeit des hundes, Pferdes, Elephanten, geben in's Unend= liche. Aber auch bei fogenannten wilden Thieren zeigen fich abnliche Eigenschaften. Bon ben Raubvögeln fagt Brehm: fie handeln, nachdem fie borber wohl überlegt baben : fie machen Plane und führen fie aus. Derfelbe von den Droffeln: fie erfaffen ichnell und urtheilen richtig,

benuten insbesondre alle Mittel und Wege, um sich zu sichern. Die in den stillen menschenleeren Wäldern des Nordens großgewordenen Arten sind leicht zu berücken; Erfahrung aber witigt sie sehr bald, und diejenigen, die einmal betrogen worden, lassen sich auf dieselbe Weise so leicht nicht wieder täuschen. Auch unter den Menschen, denen sie zwar nie sehr trauen, wissen sie doch zwischen gefährlichen und ungefährlichen wohl zu unterscheiden: sie lassen den Hirten näher an sich herankommen als den Jäger. Uebereinstimmend berichtet Darwin von dem fast unglaublichen Brade von Scharssinn, Borsicht und List, der sich in den pelztragenden Thierarten Rordamerika's in Folge der anhaltenden Nachstellungen von Seiten des Menschen entwickelt hat.

Neben den Berstandeskräften sucht Darwin in den höhern Thieren insbesondre noch die Anfänge des moralischen Gefühls nachzuweisen, die er mit ihren socialen Trieben in Beziehung bringt. Sine Art von Shrgefühl, von Gewissen, ist bei edleren und wohlgehaltenen Pferden und Hunden kaum zu verkennen. Und wenn man das Gewissen bei'm Hunde nicht ganz mit Unrecht auf den Stock zurückführt, so läßt sich dagegen fragen, ob es denn bei'm roheren Menschen sich viel anders damit verhalte? Ganz besonders aber sind im Thierreiche als ein Ansahhöherer moralischer Fähigkeiten die Triebe anzusehen, die sich auf die Pflege der Jungen, die Sorge, Mühe und Ausdruck Goethe's gegen Eckermann zu gebrauchen, schon

im Thiere dasjenige als Anospe angedeutet, was hernach im Menschen zur Blüthe kommt.

65.

Wir find erstaunt, fagt mit feinem in bergleichen Dingen fo richtigen Sinne Boltaire, über bas Denten, aber das Empfinden ift ebenfo munderbar; eine göttliche Rraft offenbart fich in ben Empfindungen bes niederften Thiers, wie in bem Behirn eines Newton. In der That, wer bas Breifen bes Polppen nach ber mabrgenommenen Beute, bas Buden ber geftochenen Insectenlarbe ertlart hätte, der hätte damit zwar noch lange nicht das menfcliche Denten begriffen, aber er mare boch auf bem Wege bagu und konnte es erreichen, ohne ein neues Brincip gu 3m Gegentheil, die deutliche Aus-Bulfe zu nehmen. icheidung und reiche Entwicklung, die der materielle Apparat bes Empfindens und Borftellens im Gehirn und Rerbeninstem des Menschen und der höheren Thiere gefunden bat, muß uns bei ihnen die Erklärung leichter machen, als uns 3. B. bei bem fo viel unvolltommneren Bau ber Biene ober Ameise die Erklärung ihrer geselligen und Runfttriebe wird.

"Wenn die Seele ohne das Gehirn nichts leisten kann," sagt Birchow, "wenn alle ihre Thätigkeiten an Beränderungen von Gehirntheilen gebunden sind, so kann man eigentlich nicht sagen, daß das Bewußtsein oder irgend etwas anderes unmittelbare Attribute der selbstständigen Seele seien;" sondern wir können ebensogut geradezu

"auch das Gehirn empfindend und denkend nennen, selbst wenn sich seststellen ließe, daß das Bewußtsein davon erst durch etwas, das von ihm verschieden ist, erregt wird." Aus diesem Gebundensein der geistigen Thätigkeit an das Gehirn, mit dessen Wachsthum und Ausbildung sie sich entfaltet, wie sie später mit seinem Dahinschwinden im Alter abnimmt, und durch sein Erkranken oder seine Verletzung alterirt wird, hat besonders unumwunden Carl Bogt (er ist sonst nicht mein Mann, aber in diesem Felde stimme ich ihm durchaus bei) den Schluß gezogen, daß die Annahme einer besondern Seelensubstanz "eine reine Hypothese ist; daß keine einzige Thatsache für die Existenz einer solchen Substanz spricht; daß überdieß die Einsführung dieser Hypothese durchaus unnöthig ist, da sie nichts erklärt, nichts anschaulicher macht."

Im Gegentheil, eine Menge von Schwierigkeiten, die das Problem des Empfindens und Denkens bei'm Mensichen umgeben, wurzeln lediglich in dieser Boraussetzung eines von den leiblichen Organen verschiedenen Seelenwesens. Wie von einem ausgedehnten nichtdenkenden Ding, dergleichen der menschliche Leib ist, auf ein nichtausgebehntes denkendes Ding, dergleichen die Seele eines sein soll, Eindrücke übergehen, wie von dem letztern auf das erstere Ding Antriebe zurückgehen, wie überhaupt zwischen beiden irgend eine Gemeinschaft möglich sein solle, das hat noch keine Philosophie erklärt, und wird nie eine erklären. Viel leichter muß es doch in jedem Falle zu verstehen sein, wenn man es nur mit einem und demselben Wesen

zu thun hat, das an seinem einen Ende ein ausgedehntes, am andern ein denkendes ist. Natürlich sagt man uns: ein solches Wesen ist nicht möglich. Wir sagen dagegen:, es ist wirklich; wir alle sind selbst solche Wesen.

Es ift unglaublich, wie verftodt die Menichen, felbst Die miffenschaftlichen, Jahrhunderte lang vor ein solches Broblem fich hinstellen konnen, und es natürlich eben barum auch unlösbar finden muffen. Bar ju lange ber ift es allerdings noch nicht, daß bas Befet von der Erhaltung der Araft gefunden ift, und man wird noch lange ju thun haben, es in feiner nächften Beziehung auf ben Uebergang von Warme in Bewegung und umgekehrt in's Rlare ju feten und naber ju bestimmen. Aber ferne tann doch ber Zeitpuntt nicht mehr fein, wo man einmal die Anwendung davon auf das Broblem des Empfindens und Borftellens machen wird. Wenn unter gemiffen Bedingungen Bewegung fich in -Warme bermandelt, warum follte es nicht auch Bedingungen geben, unter denen sie sich in Empfindung verwandelt? Bedingungen, den Apparat dazu haben wir im Gehirn und Nervenspftem der höheren Thiere und in denjenigen Organen, die bei den niedrigern Thierordnungen deren Stelle vertreten. Auf der einen Seite wird der Nerv berührt, in innere Bewegung geset, auf der andern fpricht eine Empfindung, eine Bahrnehmung an, fpringt ein Gedante hervor; und umgefehrt fest auf dem Wege nach außen die Empfindung und ber Gedante fich in Bewegung ber Blieber um. Wenn Belmbolt fagt: "bei (Erzeugung von Wärme durch) Reibung und Stoß geht die Bewegung der ganzen Massen in eine Bewegung ihrer kleinsten Theile über; umgekehrt bei der Erzeugung von Triebskraft durch Wärme die Bewegung der kleinsten Theile wieder in eine solche der ganzen Massen" — so frage ich: ist das etwas wesentlich anderes? ist das Obige nicht die nothwendige Fortsetung davon?

Man wird mir sagen, ich rede da von Dingen, die ich nicht verstehe. Gut; aber es werden andere kommen, die sie verstehen, und die auch mich verstanden haben.

66.

Wenn man bierin ben flaren craffen Materialismus ausgesprochen findet, so will ich junächst gar nichts ba= gegen fagen. In der That habe ich ben oft mit so vielem Barm geltend gemachten Gegensat zwischen Materialismus und Mealismus, oder wie man die dem erstern entgegenftebende Anficht sonft nennen mag, im Stillen immer nur für einen Wortftreit angeseben. Ihren gemeinsamen Gegner haben beide in dem Dualismus, der durch die gange driftliche Beit herunter herrschenden Weltansicht, bie den Menschen in Leib und Seele fpaltet, fein Dasein in Zeit und Ewigkeit icheidet, der geschaffenen und vergänglichen Welt einen ewigen Gott-Schöpfer gegenüberstellt. Zu dieser dualistischen Weltanschauung verhalten fich sowohl Materialismus wie Idealismus als Dionismus, b. h. sie suchen die Gesammtheit ber Erscheinungen aus einem einzigen Brincip zu erklaren, Welt und Leben ans einem Stücke sich zu gestalten. Dabei geht die eine Theorie von oben, die andere von unten aus; diese sett das Universum aus Atomen und Atomkräften, jene aus Borstellungen und Borstellungskräften zusammen. Aber sollen sie ihrer Aufgabe genügen, so muß uns ebensowohl die eine von ihrer Höhe bis zu den untersten Naturstreisen herabführen und zu dem Ende sich durch sorgfältige Beobachtung controliren; wie die andere die höchsten geistigen und sittlichen Probleme in Rechnung nehmen und lösen muß.

Bald entbeden wir überdieß, daß jede biefer Betrachtungsweisen, consequent durchgesett, in die andere binüberführt. "Es ift ebenfo mahr," fagt Schopenhauer, "daß das Ertennende ein Broduct der Materie sei, als daß die Materie eine bloße Borftellung des Erfennenden fei; aber es ift auch ebenso einseitig." "Wir find in unfrem Rechte," fest ber Berfaffer ber Befchichte bes Materialismus bieß weiter auseinander, "wenn wir für alles, auch für ben Dechanismus bes Dentens, physische Bedingungen vorausseten; wir find aber nicht minder in unfrem Rechte, wenn wir nicht nur die uns erscheinende Außenwelt, sondern auch die Organe, mit denen wir diese auffaffen, als bloge Bilber bes mahrhaft Borhandenen betrachten:" Immer bleibt es babei, daß wir nicht einen Theil ber Functionen unfres Wefens einer phyfifchen, einen andern einer geiftigen Urfache jugufchreiben haben, fondern alle einer und derfelben, die fich entweder fo ober jo betrachten läßt.

Darum, meine ich, follten beibe Spfteme ihre Waffen für jenen ihren mahren und noch immer gewaltigen Gequer sparen, fich felbst aber gegenseitig als Bundesgenoffen mit Anerkennung, oder boch wenigstens mit Anftand be-Der hohe, bald ichulmeisternde bald fast teger= richterliche Ton, den manche Philosophen gegen die matcrialistische Naturforschung anzunehmen lieben, ift ebenso tadelnswerth und felbst unklug, als andrerfeits das ungeichlachte Schimpfen auf die Philosophie, womit uns die Materialisten so gerne unterhalten, aber nicht erbauen. Und beinahe ift auf dieser letteren Seite die Bertennung ber andern noch hartnädiger als auf jener. Philosophen naturwissenschaftliche Kenntnisse unentbehrlich, Die Bekanntichaft mit den neuesten Entbedungen der Chemie, Physiologie u. f. f. unerläglich fei, wird auf philosophischem Boden heute taum mehr irgendwo ge= leugnet; weit öfter feben wir die Bertreter der exacten Naturwiffenschaft aufgelegt, die Philosophie zur Aftrologie und Aldymie in die Rumpelfammer zu verweisen. Sie hat sich eine Zeit lang barnach aufgeführt, bas ift nicht ju leugnen; aber, wenn mir die herren einen Scherz ad hominem erlauben wollen, als Naturforscher follten fie boch die Maufer von todtlichem Rrantfein zu unterscheiben wissen. Daß die Philosophie seit geraumer Zeit in ber Mauser begriffen ift, liegt leider vor Augen; doch die Febern werben ihr ichon wieber machfen. Das Zeichen einer gefunden Rrifis ift icon die Diat, die wir fie dabei beobachten feben. Sie beschäftigt fich vorzugsweise mit

ihrer eigenen Geschichte, und hat in diesem Fache jest Arbeiten aufzuweisen, denen un Grundlichfeit und Berftandniß teine frubere Zeit etwas an die Seite gu feten Der sicherste Weg offenbar, sich darüber zu berftändigen, mas sie tann und mas fie foll, mas sie zu thun und noch mehr mas fie ju laffen hat. Und wenn jemand ihr bei ihren Bestrebungen, sich wieder herzustellen, ben besten Erfolg munichen mukte, so mare es die Raturwiffenschaft. Denn die feinsten der Wertzeuge, womit der Naturforicher jede Stunde operirt, die Begriffe von Rraft und Stoff, Wefen und Erscheinung, Urfache und Wirfung u. f. f. tann ihn nur die Philosophie als Metaphysik richtig bilden, dieselbe als Logit richtig anwenden lehren; den Ariadnefaden durch das Labyrinth der täglich sich mehrenden Einzelbeobachtungen hat er einzig aus der Sand der Philosophie zu erwarten; über die letten Fragen aber, Anfang und Ende, Grenze oder Grenzenlofigfeit, 3med oder Zufälligkeit der Welt, tann ihm ohnehin nur die Philosophie diejenige Auskunft ertheilen, die überhaupt in diesen Regionen möglich ift.

Dieses Zeugniß für die Philosophie, die Widerlegung ihres Sprödethuns gegen dieselbe, trägt die heutige Natursforschung bereits in sich selbst. Was liegt denn dem allsgemeinen Antheil, den in ihren Areisen die Darwin'sche Theorie gefunden, zum Grunde, als das philosophische Interesse, das, weit über die einzelnen Thatsachen hinaus, auf die unendliche Perspective geht, die sie eröffnet? Gewiß, die sogenannte Naturphilosophie hat anstatt der Juno

die Wolke umarmt und darum keine Frucht gebracht; aber die Darwin'sche Theorie ift der, wenn auch vorerst nur heimlichen She zwischen Naturforschung und Philosophie erstes Kind.

67.

"Darwin's Theorie zeigt, wie Zwedmäßigkeit ber Bildung in ben Organismen auch ohne alle Ginmischung von Intelligenz, durch das blinde Walten eines Ratur= gesetes entstehen tann." Wenn Belmholt in diefen Worten ben englischen Naturforscher als benjenigen bezeichnet, ber ben Zwedbegriff aus der Naturerklärung entfernt habe, fo haben wir ihn früher als benjenigen gepriefen, ber bas Wunder aus der Weltbetrachtung weggeschafft habe. Und beides tommt auf daffelbe hinaus. Der 3med ift ja der Bunbermann in der Natur, er ift es, der die Welt auf den Ropf ftellt, der, mit Spinoga ju reden, bas hinterfte jum Borberften, die Wirkung zur Ursache macht, und baburch ben Naturbegriff geradezu gerftort. Die 3medmäßigfeit in der Natur, besonders im Reiche bes organischen Lebens, ift es, worauf von jeher diejenigen sich beriefen, die erweisen wollten, daß die Welt nicht aus fich felbft, sondern nur als Werk eines intelligenten Schöpfers zu begreifen fei.

"Wäre das Auge," sagt Trendelenburg, "indem es sich bildet, dem Lichte zugekehrt, so würde man zunächst vermuthen, daß der berührende Lichtstrahl sich dieses kösteliche Organ zubereite. In der Kraft des Lichts würde man die wirkende Ursache vermuthen. Aber das Auge

bildet sich im Dunkel des Mutterleibs, um, geboren, dem Lichte zu entsprechen. Ebenso ist es ist mit den übrigen Sinnen. Zwischen dem Licht und dem Auge, dem Schall und dem Ohr u. s. w. zeigt sich eine vorherbestimmte Harmonie, und diese scheint auf eine die Glieder umsfassende Macht hinzuweisen, in welcher der Gedanke das A und O ist."

In ahnlicher Weise wird aus den Instincten der Thiere argumentirt. "Bei allen Thieren", diese Worte von B. S. Reimarus find für die teleologifche Borstellungsweise noch heute classisch, "bemertt man gewisse natürliche Triebe, Inftincte oder Bemühungen, dadurch fie dasjenige, mas ihnen die vollfommenfte Bernunft gu ihrem Wohl hatte anrathen tonnen, ohne alle eigene Ueberlegung, Erfahrung und Uebung, ohne allen Unterricht, Beispiel oder Mufter, von der Geburt an, mit einer erblich fertigen Runft, meisterlich zu verrichten wiffen. So wenig "nun Runft, Wiffenschaft und Rlugheit ohne Berftand und Abficht in Sandlungen ftatt haben tonnen, fo wenig tann man alles diefes den unvernünftigen Thieren felbst beimeffen. Es offenbaret sich darin ein unendlicher Berftand, welcher aller möglichen Erfindung und Wiffen= schaft ursprüngliche Quelle ift, und ein Mittel gewußt hat, der blinden Natur jeder Geschöpfe ihr benöthigtes Theil davon, als eine Fertigkeit, einzupflanzen."

Der intelligente Baumeister ber Organismen, der perfonliche Cinpflanzer der Instincte war nun freilich für das moderne, durch die fortgeschrittene Naturwissenschaft unfrer Tage gebildete Denten nicht mehr wohl zu halten. Man hatte gar zu deutlich erfannt, daß unser Bewußtsein und Selbstbewußtsein erft auf bem Boden der Sinnlichteit möglich wird, daß unser Denken an einen körperlichen Apparat, insbesondre an Gehirn und Rervensuftem gebunden, mithin durch eine Schrante bedingt ift, die wir von dem absoluten Befen fernehalten muffen. der Einfall des Berfaffers der "Philosophie des Unbewußten", ein bewußtloses Absolute anzunehmen, das als Weltseele in allen Atomen und Organismen wirkend, mittelft einer "bellsebenden, der jedes Bewußtseins überlegenen Weisheit" den Inhalt ber Schöpfung und des Beltproceffes bestimme. Dabei geht indeffen das Unbemußte gang ebenso zu Werte wie ehedem das bewußte und perfönliche Absolute: es verfolgt einen Blan und wählt dazu die geeignetsten Mittel aus, nur angeblich ohne Bewußt= fein; die Erflärungen, die E. v. Hartmann von der Zwedmäßigkeit in ber Natur gibt, gleichen benen bes alten Reimarus auf ein Saar; weder die Wirkung noch die Wirfungsart wird anders vorgestellt, sondern einzig das wirkende Subject. Damit ift aber nur ein Bort geandert, in ber Sache nicht geholfen. Lag früher ber Widerfpruch in dem Subject, dem Berhaltniß feiner unvereinbaren Attribute der Absolutheit und der Personlichkeit: so liegt er jest in dem Berhältniß des Subjects zu seiner Thätigfeit; einem Unbewußten werden Leiftungen und ein Berfahren dabei jugefchrieben, die nur einem Bewußten jutommen tonnen.

68.

Soll ein Unbewußtes zu Stande gebracht haben, was uns in der Natur als ein Zwedmäßiges erscheint, so muß ich mir sein Berfahren dabei als ein solches denken können, wie es dem Unbewußten zukommt; d. h. es muß, mit Helmholz zu reden, als blinde Naturkraft gewaltet, und doch etwas zu Stande gebracht haben, was einem Zwed entspricht. Auf die Höhe dieses Standpunkts hat uns die neuere Naturforschung in Darwin geführt.

Wenn Reimarus bon den Inftincten fagt: "Sie find eine von Gott den Thierfeelen eingepflanzte Fertigfeit", und dagegen Darwin sie als einen Erwerb betrachtet, ben ungählige Generationen mittelft Anhäufung vieler fleinen, aber im Rampf um das Dafein nugbaren Abänderungen unter Leitung der natürlichen Buchtwahl allmählig gemacht und den Nachkommen vererbt haben: so tritt hierin die ganze Rluft zu Tage, welche die neue Weltanschauung bon der alten trennt, der gange Fortschritt, der seit einem Jahrhundert im Berftandnig ber Ratur gemacht worden ift. Trendelenburg fteift fich darauf, daß das Auge nicht im Licht, also auch nicht durch das Licht, sondern im Dunkel des Mutterleibes, und bennoch für das Licht gebildet fei, und ichließt aus diefer Zwedbeziehung, die nicht zugleich eine urfachliche in fich begreife, auf eine absolute, zwedsetende und zwedausführende Intelligenz. Allein das Auge des Embryo bildet sich nur im Mutterleibe eines folden Wefens, deffen Auge lebenslänglich bem Ginfluffe bes Lichts ausgesett gewesen ift, und das die Modificationen, die das Licht dabei in feinem Auge hervorgebracht, auf die Leibesfrucht vererbt. Das sebende menschliche Individuum ift es freilich nicht, welches mit bem Lichte zusammenwirkend fich ober seinem Sprößling das Auge macht; daraus folgt aber nicht, daß ihm daffelbe durch einen außer ihm ftebenden Schöpfer gemacht fein muß; das Individuum fieht fich bier in den Gebrauch eines Wertzeugs eingesett, bas feine Borfahren bon Urzeiten ber fich nach und nach, und immer boll= tommener zurecht gemacht haben. Berade vom Auge fagt Belmholt, mas aber gleicherweise von jedem Organe gilt, bier falle bas, "was die Arbeit unermeglicher Reihen von Generationen unter bem Einfluß des Darwin'schen Ent= widlungsgesetes erzielen fann, mit dem jufainmen, mas Die weiseste Weisheit vorbedenkend erfinnen mag." Unter biesen Borfahren und Generationen find natürlich nicht blos die menschlichen zu verstehen, die ja alle das Auge icon fertig überkommen haben; felbst über das berühmte Lanzettfischen muffen wir bis in die ersten Anfänge des Lebens hinaufsteigen, wo aus der trüben Empfinbungsmifdung fich die einzelnen Sinne erft nach und nach ausgeschieden, und bem Drange bes Bedürfniffes folgend deren Organe sich allmählig vervollkommnet haben. Dabei kann überall das einzelne Individuum, obwohl ber Gebrauch das Organ ftartt, bas Wenigste thun; aber indem diejenigen Individuen, die in Folge zufälliger Bariation das lebensförderliche Organ in vollkommnerer

Beschaffenheit besiten, besser fortsommen und eher zur Fortpslanzung gelangen als andere, vervolltommnet sich im Laufe der Generationen das Organ. Mit den thie-rischen Instincten ist es derselbe Fall. Die heutige Biene ist es wohl nicht, die ihre Kunstwerke aussinnt, ebensowenig aber ein Gott, der sie dieselben sehrt; sondern in Reihen von Jahrtausenden, seit aus dem unvolltommensten Kerbthier sich allmählig die Hautslügler in ihren verschiedenen Gattungen entwickelten, haben an der Hand des im Kampf um das Dasein sich steigernden Bedürfnisses nach und nach jene Künste sich ausgebildet, die den jetigen Geschlechtern mühelos als Erbstücke sich überliefern.

Erinnern wir uns hier an das Kantische: "gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen soll;" ein Unternehmen, von dem er urtheilte, daß es sich zwar an der unorganischen Massenwelt durchführen lasse, doch schon an "einer Raupe" scheitern müsse. Die heutige Wissenschaft hat es, nicht blos einschließlich der Kaupe, sondern selbst des Menschen, wenn auch noch nicht geleistet, doch den sichern Weg gefunden, auf dem sie es fünftig wird leisten können.

## 69.

Wie von einzelnen Naturzweden, so konnte auch von einem Zwed ber Welt ober ber Schöpfung im Ganzen füglich nur so lange die Rede fein, als ein perfönlicher Schöpfer vorausgeset und die Erschaffung der Welt als ein freier Act seines Willens betrachtet wurde. Bon diesem Standpunkt aus gaben die älteren Theologen und Philossophen als Zweck der Weltschöpfung bald die Verherrlichung Gottes, bald die Beglückung der Geschöpfe an; während sie zugleich streng darauf bestanden, daß Gott der Welt nicht bedurft, seine Vollkommenheit und Seligkeit durch sie keinen Zuwachs erhalten habe.

Es, ift eigen, wie es biefer Berficherung mahrend bes letten Stadiums der neuern Philosophie ergangen ift. Bare Gott icon ohne die Weltschöpfung im Besite ber allerhöchften Bolltommenheit gemejen, jagte Schelling, fo hatte er teinen Grund gur Bervorbringung fo vieler Dinge gehabt, durch die er, unfähig, eine höhere Stufe von Bollfommenheit zu erreichen, nur weniger vollkommen werden tonnte; aus einer fo tlaren und durchfichtigen Intelligenz, wie der gewöhnliche Theismus sich das göttliche Wesen por der Weltschöpfung dente, sei ein so sonderbar ver= worrenes, wenn auch in Ordnung gebrachtes Bange wie Die Welt nicht zu erklären. Auch nach Begel hat der Weltgeift nur barum die Geduld gehabt, die ungeheure Arbeit der Weltgeschichte ju übernehmen, weil er durch feine geringere das Bewußtsein über sich selbst erreichen fonnte.

Ungleich gröber sprechen sich über diesen Bunkt Schopenhauer und seine Unhänger aus. Bas müßte ein übel berathener Gott sein, sagt jener zunächst gegen den Bantheismus, der sich keinen bessern Spaß zu machen

wüßte, als sich in eine jo hungrige Welt wie die vorliegende zu verwandeln, um daselbst in Geftalt zahlloser Millionen lebender, aber gequälter und geängsteter Befen, Die fammtlich nur dadurch eine Beile befteben, daß eins bas andre auffrißt, Jammer, Noth und Tod ohne Maß und Riel zu erdulden. Und den Meifter mo möglich noch überbietend der Berfaffer der Philosophie des Unbewußten: batte Gott ein Bewußtsein bor ber Schöpfung gehabt, fo ware diese ein unentschuldbares Berbrechen; nur als Refultat eines blinden Willens fei ihr Dafein verzeihlich; ber ganze Weltproces mare auch eine bodenlose Thorheit, wenn fein einziges Biel, ein felbftftandiges Bewußtsein, icon bor ihm borhanden gemesen mare. Säte, wobon ber erftere mehr an die Schelling'iche Lehre von der Welt= icopfung als dem Werke des dunkeln Grundes in Gott, ber andre mehr an die Begel'iche Meußerung über die Bedeutung der Weltgeschichte erinnert.

Fragen wir, was es denn sein soll, das diese Welt so unwürdig eines göttlichen Schöpfers mache, so antwortet Schopenhauer: Schmerz und Tod können nicht in einer göttlichen Weltordnung liegen; es ist insbesondere der Rampf um das Dasein mit seinen zahllosen Qualen und Gräueln, der ihm den Weg zu einer befriedigenden Welt- vorstellung versperrt. Gerade diesen Kampf um's Dasein aber, mit allem was daran hängt, haben wir oben als das Ferment erkannt, das allein Bewegung und Fortschritt in die Welt bringt; und, sonderbar genug, auch Schopen- hauer fehlt diese Erkenntniß nicht. "Sich zu mühen",

fagt er einmal, und mit dem Widerstande zu tämpfen, ift dem Menichen Bedürfnig, wie dem Maulmurf bas Der Stillftand, ben die Allgenugsamkeit eines Graben. bleibenden Genusses herbeiführte, ware ihm unerträglich. Sinderniffe überminden ift der Bollgenuß feines Dafeins, fie mogen materieller ober geiftiger Art fein; ber Rampf mit ihnen und der Sieg beglückt. Fehlt ihm jede Belegenheit dazu, so macht er fie sich wie er kann, um nur bem ihm unerträglichen Ruftand ber Rube ein Enbe gu machen." Diese Ginraumung murbe gwar Schopenhauer badurch unwirksam zu machen suchen, daß er die beschriebene Gigenthumlichkeit ber menichlichen Natur bereits zu ber Berfehrtheit Diefes gangen Beltwefens rechnete; bennoch fonnte es nicht ichwer halten, aus ihr beraus feinen gangen Beffimismus zu widerlegen. "Jede Bewegung", fagt Lessing, "entwidelt und zerftort, bringt Leben und Tod; bringt diesem Geschöpfe Tod, indem fie jenem Leben bringt: foll lieber tein Tod fein und teine Bewegung? ober lieber Tod und Bewegung ?"

Jenes andere Wort Lessings: wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb darnach, obschon unter der Bedingung beständigen Irrens, ihm zur Wahl vorhielte, würde er, in Anbetracht, daß die Wahrheit selbst doch nur für Gott allein sei, diesem demüthig in seine Linke fallen und sich deren Inhalt für sich erbitten — dieses Lessing'sche Wort hat man von jeher zu den herrlichsten gerechnet, die er uns hinterlassen hat. Man hat darin den genialen Ausdruck

seiner rastlosen Forschungs= und Thätigkeitslust gefunden. Auf mich hat das Wort immer deswegen einen so ganz besondern Eindruck gemacht, weil ich hinter seiner subjectiven Bedeutung noch eine objective von unendlicher Tragweite anklingen hörte. Denn liegt darin nicht die beste Antwort auf die grobe Schopenhauer'sche Rede von dem übelberathenen Gott, der nichts besseres zu thun gewußt, als in diese elende Welt einzugehen? Wenn nämlich der Schöpfer selbst auch der Meinung Lessings gewesen wäre, das Kingen dem ruhigen Besitze vorzuziehen?

Es scheinen dieß Phantasiespiele auf unsrem Standpunkte, der keinen selbstbewußten Schöpfer vor der Welt mehr kennt: allein die Beziehung auf diesen läßt sich unster Betrachtung leicht abstreisen, und ihr Gehalt bleibt doch. Können wir die Wahl zwischen einem Sein ohne Schmerz und Tod, aber auch ohne Bewegung und Leben, und einem solchen, worin Leben und Bewegung durch Schmerz und Tod erkauft sind, nicht mehr in einen Gott verlegen, so stellt sich doch für uns die Wahl, ob wir das Letztere zu verstehen suchen, oder in unfruchtbarer Berneinung dessen.

70.

Sofern wir also noch von einem Weltzweck reden, bleiben wir uns bestimmt bewußt, daß wir uns lediglich subjectiv ausdrücken, und daß wir nur das darunter verstehen, was wir als das allgemeine Ergebniß des Zusammenspiels ber in ber Welt wirtsamen Rrafte zu ertennen glauben.

Wir nahmen aus dem vorigen Abschnitt statt eines personlichen Gottes als das Lette, worauf unser Bahr= nehmen und Denten uns führte, ober als die Urthatfache, über die wir nicht hinauszukommen wußten, die Idee des Universum berüber. Im Laufe unfrer weiteren Betrachtung bestimmte fich uns baffelbe näher babin, bag es in's Unendliche bewegter Stoff sei, der durch Scheidung und Mischung sich zu immer höhern Formen und Functionen steigert, während er durch Ausbildung, Ruckbildung und Neubildung einen emigen Kreis beschreibt. Als das, mas bei dem Bestande der Welt herauskommt, erscheint uns mithin im Allgemeinen die mannigfachste Bewegung ober die größte Fulle bes Lebens; im Befondern diefe Bewegung oder dieses Leben moralisch wie physisch als ein sich ent= widelndes, sich aus= und emporringendes, und felbst im Niedergange des Einzelnen nur ein neues Aufsteigen borbereitenbes.

Die alte religiöse Weltvorstellung sah die Erreichung bes Weltzwecks am Ende der Welt. Dann sind so viele Menschenseelen als möglich oder als vorherhestimmt war erlöft, die übrigen sammt den Teufeln der verdienten Strafe überantwortet; die geistigen Wesen sind fertig und dauern fort, während die Ratur, die nur zur Unterlage ihrer Entwicklung diente, untergehen mag. Auch auf unsrem Standpunkte scheint der Zweck der Erdentwicklung heute, wo die Erde mit Menschen und ihren Werken angefüllt,

zum Theil von geistig und sittlich hochgebildeten Rationen bewohnt ist, seiner Erreichung ungleich näher zu sein, als vor so und soviel hunderttausend Jahren, wo dies selbe noch ausschließlich von Schals oder Arustenthieren, zu denen später die Fische, dann die gewaltigen Saurier mit ihren Anverwandten, endlich die urweltlichen Säugesthiere, doch noch ohne den Menschen, kamen, eingenomsmen war.

Allein Schließlich muß doch einmal eine Zeit kommen, wo die Erde nicht mehr bewohnt sein, ja wo fie als Planet gar nicht mehr bestehen wird. Dann wird noth= wendig alles, mas dieselbe im Lauf ihrer Entwicklung aus sich erzeugt und gleichsam vor sich gebracht bat, alle leben= ben und vernünftigen Wesen und alle Arbeiten und Leiftungen diefer Wefen, alle Staatenbildungen, alle Werte ber Runft und Wiffenschaft, nicht blos aus der Wirklichfeit fpurlos verschwunden fein, fondern auch tein Andenken in irgend einem Beifte zurüdgelaffen haben, ba mit ber Erbe natürlich auch ihre Gefdichte zu Grunde geben muß. Entweder hat nun hiemit die Erde ihren 3med verfehlt, es ift bei ihrem fo langen Beftande nichts berausge= fommen; ober jener Zwed lag nicht in etwas, das fortdauern follte, sondern er ift in jedem Augenblick ihrer Entwidlungsgeschichte erreicht worben. Das Ergebnig bes irdifden Beichehens aber, bas fich burch alle Stadien ber Erbentwicklung hindurch gleich blieb, mar nur theils die möglichst reiche Lebensentfaltung und Lebensbewegung im Allgemeinen, theils insbesondere die ringende, aufsteigende und mit ihrem Aufsteigen felbst über ben einzelnen Rieder= gang übergreifende Richtung biefer Bewegung.

Auf= und Niedergeben sind überhaupt nur relative Das Leben ber Erbe g. B. ift in ber gegen= wärtigen Beriode ebenso gewiß in einer Hinsicht in der Abnahme, als in anderer in der Zunahme begriffen. Abgenommen hat die Wärme, die üppige Fruchtbarkeit, bie gewaltige Bildungstraft; jugenommen die Feinheit, die Ausarbeitung, die Bergeistigung. Es ist wahrscheinlich, bag ber Erbe in einer wenn auch fernen Butunft Zeiten bevorstehen, wo sie noch fälter, trodener, fteriler werben wird als fie jest ift; man mag geneigt fein, fich die Menscheit jener fünftigen Beriode herabgekommen, verschrumpft, samojedenhaft vorzustellen; aber mindeftens ebenso bentbar ift, daß die ungunftiger gewordenen Daseinsbedingungen in ihr neue geistige Hülfsquellen eröffnet, sie erfinderischer, der Natur und ihrer felbst mächtiger gemacht haben werben.

Müssen wir so schon bei jedem Theilganzen im Universum, dergleichen das Leben unsrer Erde ist, daran fest-halten, daß es seinen Zweck, wenn auch in beziehungsweise immer höhern Manisestationen, doch an sich in jedem Augenblick erreicht: so gilt von dem Universum als dem unendlichen Ganzen ausschließlich das Letztere. Das All ist in keinem folgenden Augenblicke vollkommener als im vorhergehenden, noch umgekehrt, es gibt in ihm überhaupt einen solchen Unterschied zwischen früher und später nicht, weil in ihm alle Stufen und Stadien der Ein- und

Auswicklung, des Auf= und Absteigens, Werdens und Bergehens neben einander bestehen und sich gegenseitig in's Unendliche ergänzen.

Dabei bestimmt sich jedoch der allgemeine Weltzweck oder das Weltresultat für jedes Theilganze, jede Klasse von Wesen wieder besonders. Wird auch die Lebenssmannigsaltigkeit, das Kingen der Kräfte und die aufsteigende Richtung auf einem Planeten wie auf dem andern, in einem Sonnensystem wie in dem andern vorhanden sein, so werden sie doch in jedem andre Regeln ihres Wirkens, andre Formen ihres Erscheinens haben. Und ebenso wird auf der Erde unter den verschiedenen Lebewesen das Ergedniß sich verschieden gestalten: etwas andres wird heraussommen und menschlich zu reden heraussommen sollen bei der Entwicklung des Hundes oder Kahengeschlechts, und etwas andres bei der Entwicklung des Menschensgeschlechts.

Was bei dieser herauskommen soll und herauskommt, das, hoffen wir, wird sich uns ergeben, wenn wir schließlich noch die letzte der oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten suchen, nämlich die Frage:

## Wie ordnen wir unser Leben?

71.

Der Weg, auf bem wir jum Menschen gekommen find, ber Entwicklungsgang, aus bem wir ihn haben bervorgeben seben, bat uns für die Ansicht von seiner Bestimmung, bon den Aufgaben seines Erdendaseins, von felbst auf einen andern Standpuntt gestellt, als der driftlich-tirchliche war. Uns ist der Mensch nicht aus der hand Gottes hervorgegangen, sondern aus den Tiefen der Ratur empor= geftiegen. Sein erfter Buftand mar fein paradiefischer, vielmehr ein nahezu thierischer. Freilich hat er auch für uns nicht gleich bei den ersten Schritten den Fall gethan, ber ihn des Baradieses verluftig machte. Er hat nicht hoch angefangen, um unmittelbar hernach tief ju finten; sondern er hat fehr niedrig angefangen, um fich bon ba aus zwar äußerst langfam, doch allmählig immer höher ju heben. Dadurch allein tritt er auch unter das Naturgesetz der Entwicklung, dem ihn die driftliche Weltan= icauung gleich von vorne herein entzieht.

Des Menschen Anfänge find, wie wir jest wiffen, fo niedrig gewesen, daß die biblische Urgeschichte selbst ben aus bem Baradiese gejagten noch ju boch ftellt. Sie läßt ihn ben Ader bauen; aber fo weit mar ber vom Uraffen abgezweigte Urmenich noch lange nicht. In den Belgroden liegt eine richtigere Ahnung; aber ach, tein Gott machte fie ibm, fondern er mußte die Ungethume felbst betampfen und erlegen, denen er sie abziehen wollte. Als hungern= den Jäger, als duftern Söhlenbewohner, ja als Ranni= balen und Menschenfreffer finden wir den Menschen auf der ersten Strede seiner Entwidlungsbahn. Bon Pflanzenkoft nahm er zu feinem Baren- oder Rashorn-Fleisch und Mark was ihm Baum und Strauch an Früchten, die Erde an egbaren Wurzeln von felber bot. Biege, Schaf und Rind als Bausthiere an fich gewöhnen, einen Aleck Landes mit Brodfrucht anbauen, bis er Teuer anmachen und baran fein Fleisch braten, die Fruchtförner gerreiben und die gekneteten gleichfalls mittelft bes Feuers genießbarer machen lernte, wie viele Jahrtausende mögen barüber bingegangen fein.

Doch so elend wir uns auch die Zustände des Urmensichen zu benken haben mögen, eine Eigenschaft wenigstens dürfen wir bei ihm voraussetzen, die ihm weiter helfen konnte: die Geselligkeit. Gesellig leben im Naturstande außer andern höhern Thieren insbesondere auch jene, die wir oben als des Menschen nächste Stammberwandte kennen gelernt haben. Nun hilft allerdings den Thieren die Gestelligkeit nicht weiter; sie fördert sie im Aufsuchen der

Nahrung und in der Abwehr von Feinden, aber im übrigen läßt sie dieselben wie sie waren. Bei derjenigen Thiersfamilie dagegen, die sich zum Menschen fortentwickeln sollte, traf die Geselligkeit mit einer Bildsamkeit sowohl der äußern Gliedmaßen als insbesondere der Stimmorgane und des Gehirns zusammen, in deren Bereine sie auf höhere Erzgebnisse hinwirken konnte.

Wie wir bei der Maffenbildung im Gebiete der noch unbelebten Ratur Arafte der Anziehung von denen der Abstohung, centripetale von centrifugalen Strebungen unterscheiden, so tritt uns auch bei ber gesellschaftlichen Berbindung unter belebten Wesen dieselbe Doppelrichtung Die Abstogungstraft liegt in dem Eigenwillen ber mehreren, die fich verbinden follen, von denen bas eine ba, das andere dort hinaus will, oft zwei oder mehrere fich um benfelben Begenftand, 3. B. ein Stud Rahrung, ftreiten, wozu noch tommt, was nicht nur bor Helena, wie der Dichter meint, sondern schon vor Eva, d. h. in ber vormenschlichen Thierwelt, eine haupturfache des Rrieges war, der Zant um das Weib. Anziehend bagegen, centri= petal, wirft von innen heraus der gesellige Trieb, und in berfelben Richtung gleichsam als Drud von außen berein die Noth, die Anfechtung durch feindliche Mächte ber elementarifden wie ber lebendigen Ratur. Beim Meniden mußte das lettere Motiv um fo ftarter wirken, je ichmächer insbesondre ben furchtbaren Raubthieren gegenüber feine leibliche Ausstattung, je mehr nur durch vereinte Rrafte ju hoffen mar, etwas gegen fie auszurichten.

Und wie fonft, fo feben wir auch bier aus bem Ringen der Kräfte das Geseth hervortreten. Schon unter den Thieren - und je hober berauf, defto mehr - ift tein Individuum dem andern volltommen gleich, weder an Ausbildung bes Rorpers, noch an Tüchtigfeit ber Leiftung. Darauf, nebst dem Altergunterschied, beruht es, daß bei Thierheerden ein ftartftes, klügstes u. f. f. Individuum fich als leitendes an die Spite ftellt. So nahe bem Thieri= ichen wir uns nun auch eine erfte Menfchenheerbe benten mogen, bald muß fich boch ber Unterschied ergeben haben, daß einer nach außen in der Abwehr der Feinde bebergter, oder nach innen, ben Genoffen ber Beerbe gegen= über, verträglicher mar als ber andere. Damit sehen wir aber bereits in ihren balbthierischen Anfangen zwei Gigen= icaften angelegt, die uns weiterhin als zwei menschliche Cardinaltugenden ericheinen: die Tapferkeit und die Berechtigkeit. Und wo sie einmal sind, da kann es nicht fehlen, daß fich bald auch die zwei andern, Beharrlichkeit nämlich und Besonnenheit, von ihnen abzweigen werben. -Bugleich erkennen wir aber auch, wie nur in ber Gefellichaft fich moralische Gigenschaften entwideln tonnen.

Richt alle Mitglieder des Bereins haben diese Tugensben; aber zum Gedeihen des Bereins sollten sie dieselben haben, zum mindesten die entgegengesetzen Fehler nicht haben. Wo diese namentlich im Berhalten der Gesellschaftsglieder untereinander, vorwalten, überhand nehmen, da ist die Gesellschaft mit Auflösung, mit dem Untergang bedroht. Hier sehen wirin eine Geschichte langwieriger wilder

Kämpfe hinein, während deren in den einzelnen Menschenhorden viel gefrevelt, viel gelitten, aber auch viel gelernt worden ift. Man machte in allen Formen, in unzähligen Biederholungen die Erfahrung, was dabei herauskomme, wenn in einer Menschengesellschaft tein Mitglied seines Lebens, seines erkämpften Beukestücks, weiterhin seines Eigenthums, sicher ist, wenn im Berhältniß der Geschlechter nichts dem rohen Begehren Schranken sest. Aus der theuer und blutig erkauften Erfahrung dessen, was verderblich und was zuträglich sei, gehen unter den Bölkerstämmen allmählig erst Gebräuche, dann Gesetz, endlich eine sittliche Pflichtenlehre hervor.

## 72.

Es sind uns verschiedene Zusammenstellungen solcher Urgesetze aus arischen wie aus semitischen Bölkerkreisen aufbehalten; am nächsten liegt uns eine, die zwar nicht aus der ältesten, doch aus sehr alter Zeit stammt, der sogenannte mosaische Dekalog. Außer den Borschriften, die sich auf die jüdische Religion beziehen, besteht er meistens aus Rechtssatungen: nicht zu tödten, zu stehlen, die She nicht zu brechen. Hier sind gewisse Handlungen verboten, welche die Gesellschaft durch Strafen, die sie darauf setzt, zwar nicht verhindern, aber doch seltener machen kann. Die Vorschrift, Bater und Mutter zu ehren, die wir gleichfalls unter jenen Gesehen sinden, geht höher hinauf, sie war nicht ebenso durch Strafandrohung zu

stützen, weßwegen es der Gesetzgeber durch Verheißung einer göttlichen Belohnung versucht. Ganz über das Rechts= gebiet hinaus und in's Innere der Gesinnung hinein greisen die beiden merkwürdigen Anhangsgebote, die das Gelüsten= lassen nach dem Weib oder Gute des Nächsten untersagen. Hier zeigt sich bereits die Erfahrung, daß, um gewisse Tügere Handlungen zu verhüten, das sicherste Mittel ist, ihre Quellen im Gemüthe des Menschen zu verstopfen.

Auf Die zwei Fragen: wie find dergleichen Befete an die Menschen gefommen? und woher tommt ihnen ihre Bültigkeit? gibt die Legende überall eine und dieselbe Ant= wort: fie find von Gott gegeben, und darum für die Menichen unbedingt verbindlich. Die Bibel beschreibt ausführ= lich die Scene, wie Jehova auf dem Sinai unter Donner und Blig bie Gesettafeln bem Führer bes Bolks Afrael eingehandigt habe; ebenjo berufen fich spater die fogenann= ten Propheten bei ihren Mahnungen auf unmittelbar göttlichen Befehl; und endlich trägt Jesus ben Cvangelien zufolge seine Lehre gestütt auf feine melfianische Burbe, auf sein gang besonders inniges Berhaltnig zu feinem himmlischen Bater bor. Auf unfrem Standpunkte find Diese mythischen Stugen hinfällig geworden; für uns haben jene Borfdriften nur so viel Auctorität als sie in fich felber tragen.

Die angeführten Gesetze des Dekalogs begreifen wir als hervorgegangen aus dem erfahrungsmäßig erkannten Bedürfniß der menschlichen Gesellschaft, und darin liegt für uns auch der Grund ihrer unerschütterten Berbindlichkeit. Dennoch läßt sich bei diesem Tausche ein Berlust nicht ganz verkennen: der göttliche Ursprung ertheilte den Gesesen Heiligkeit, unsre Ansicht von ihrer Entstehung scheint ihnen nur Nüglichkeit, höchstens äußere Nothwendigkeit zuzugestehen. Ganz ersest wäre ihnen die Heiligkeit nur, wenn sich auch ihre innere Nothwendigkeit, ihr Hervorgang nicht blos aus dem geselligen Bedürfniß, sondern aus der Natur oder dem Wesen des Menschen einsehen ließe.

Wenn Jesus seinen Jungern die Borfdrift gab: Bas ihr wollt, daß euch die Leute thun sollen, das thut ihr ihnen - fo hat diefe Borfdrift für den gläubigen Chriften, vermöge ber göttlichen Burde ber Person Jesu, unmittel= bar göttliche Auctorität. Für uns umgekehrt beruht die Auctorität, die auch wir noch jener Berson zugesteben, barauf, daß sie mehr bergleichen Borichriften gegeben, bergleichen Bedanken ausgesprochen bat, benen wir unfre Buftimmung nicht versagen können. Wobei es für ben Werth diefer Gebanten teinen Unterschied macht, ob Jefus dieselben gang feinem eigenen Beift und Bergen, ober irgend einer Ueberlieferung verdantte; wie insbesondere an ber hier in Rebe ftebenden Sittenregel der Ginflug einer Zeit nicht zu verkennen ift, ba fich, in Folge der römischen Weltherrichaft, felbst unter dem particulariftischen Juden= volle ber Besichtstreis in's allgemein Denschliche bin ju erweitern begann.

Jesus war kein Philosoph, und so hat er auch diesen Spruch, wie so manchen andern, nicht weiter begründet. Aber der Spruch hat etwas Philosophisches in sich selbst.

Er beruft sich nicht auf ein göttliches Gebot, sondern bleibt, um für das menschliche Handeln eine Norm zu sinden, auf dem Boden der menschlichen Natur (und doch nicht des blos äußern Bedürfnisses) stehen. Das aber eben ist von jeher der Standpunkt der Philosophie gewesen.

73.

Als die vornehmsten prattischen Philosophen können wir in der alten Welt die Stoifer, in der neuern Rant betrachten. Der oberfte moralische Grundsat ber Stoifer war, ber Natur gemäß ju leben. Fragte man: welcher Natur? so antwortete der eine: der menschlichen; ein ande= rer: der allgemeinen, oder der Weltordnung. Die menich= liche Natur aber ift auf die Herrichaft ber Bernunft über die Triebe eingerichtet; barum fcrieb ber philosophische · Raifer, bei dem vernunftbegabten Wefen beiße naturgemäß handeln soviel als vernunftgemäß handeln. Dieselbe Bernunft, die in dem Menschen berrichen foll, nach ftoischer Lehre als das göttliche Princip durch die gange Welt geht, fo handelt der Menich, der feiner Bernunft gemäß handelt, zugleich der allgemeinen Weltvernunft gemäß. Da er sich endlich vermöge diefer Bernunft als Theil der Welt, insbesondre als Glied der großen Gemeinschaft vernünftiger Wesen in berfelben weiß, so er= tennt er fich für verpflichtet, nicht fich allein, sondern dem gemeinen Beften zu leben.

Rant ftellt als Grundsatz ber prattifchen Bernunft

ben Sak auf: "Sandle fo, daß die Marime beines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Besetzgebung gelten konne." Er will fagen, fo oft wir ju handeln im Begriffe fteben, follen wir uns erft ben Grundfat flar machen, nach bem wir handeln wollen, und uns bann fragen, wie es werden mußte, wenn alle andern Menichen nach bem gleichen Grundfage verfahren wollten. Richt, wie uns die Welt gefallen wurde, die bann heraustäme; unfre Reigung oder Abneigung foll dabei außer bem Spiele bleiben; fondern ob überhaupt etwas mit sich Zusammenftimmendes herauskommen könnte. Er gebraucht das Beispiel eines Depositum, das einer nach dem Absterben des Deponenten und bei der Gewißbeit, daß fein Beweismittel gegen ihn vorhanden sei, Luft haben tonnte, für sich zu behalten. Da hatte er sich alfo nach Rant den Grundsat flar zu machen, nach dem et zu handeln fich versucht fühlt: nämlich, daß jedermann' ein Devofitum ableugnen durfe, deffen Riederlegung ibm niemand beweisen tann. So wie er fich aber dieg als allgemein befolgten Grundsat dentt, so muß er auch be= merten, daß derfelbe fich felbst aufhebt; denn niemand wurde dann mehr Luft haben, ein Depositum zu machen. Man fieht, Rant will über das: Was ihr wollt, daß euch die Leute-thun sollen u. f. f. noch hinaus, denn dieses bringt die Reigung in's Spiel; mahrend Rant die Bernunft zur Selbstgesetzeberin machen will, beren Brobe ift, daß aus ihren Borichriften nichts folgt das fich felbit widerfpticht.

Richt mit Unrecht indeffen erinnert Schobenhauer. ein moralischer Imperativ durfe nicht aus abstracten Begriffen zusammengesponnen, sondern muffe an einen wirtlichen realen Trieb der menschlichen Natur angeknüpft werben. Reben bem Egoismus (und ber Bosheit, die wir indeß wohl beffer dem Egoismus als Extrem oder Ausartung unterordnen) findet aber Schobenhauer im Menichen als Triebfeder zu Handlungen noch das Mitleid, und eben dieses ift für ihn die ausschliegliche Quelle des sittlichen handelns. Dürfen wir das Mitleid etwas weiter als Mitgefühl faffen, fo haben wir jenes Brincip des Wohlwollens, das im vorigen Jahrhundert besonders von Schottischen Moralisten dem der Selbstliebe entgegenge= ftellt murbe. Dag wir es aber im Sinne Schopenhauers. selbst so fassen burfen, zeigt sich in ber Art, wie er bie aus der Quelle des Mitleids fliegenden Sandlungen ein= theilt. Er unterscheibet nämlich folche Sandlungen, in benen fich (negativ) der Wille zeigt, niemand zu beschäbigen, ober Sandlungen ber Gerechtigfeit, von folden, in benen fich der (positive) Wille bekundet, andern zu helfen, oder Sandlungen ber Menichenliebe.

Bei solcher Ableitung erhält Schopenhauer natürlich nur Pflichten gegen andere Menschen, und sucht ausführlich darzuthun, daß es Pflichten des Menschen gegen sich selbst, die Kant noch gelten ließ, nicht geben könne. Er mag im Einzelnen vielfach Recht haben: ganz jedoch scheint mir seine Beweisführung nicht durchzulangen. Rehmen wir z. B. einen jungen Menschen, der sich aus-

bilden foll; wird für den das Mitleiden die Triebfeder abgeben konnen, fleißig ju fein? Rennen wir es, wie ge= fagt, Mitgefühl, und faffen es als Rudficht auf die Gesellicaft, beren brauchbares Mitglied er fünftig werben soll: so will ja gerade Schopenhauer als sittliche Triebfeder nur gelten laffen, mas fich im wirklichen Leben als folche erweist; daß aber bei einem jungen Menschen die Pflicht gegen die Gesellschaft bas Motiv ju Fleiß und Bilbungseifer abgebe, trifft sicherlich nur ausnahmsweise Selbst die Rudfict auf feine Eltern, denen fein Fleiß und Fortschreiten Freude, das Gegentheil Rummer machen murbe, mag fich wohl nebenbei geltend machen; aber die eigentliche Triebfeder ift fie nicht. Diefe ift immer nur ber Trieb feiner geiftigen Rrafte, fich ju entfalten und zu üben. Wollte man fagen, das fei bann nichts Sittliches, weil etwas lediglich Egoistisches, for ware bagegen Folgendes zu bedenten. Neben der intellectuellen und moralischen Anlage fühlt der junge Mensch in sich auch andere, finnliche Rrafte, die wie jene nach Bethati= gung und Entfaltung ftreben, und bas mit einer Bewalt und heftigkeit, wie sie jener bobere Trieb nicht aufzu-Wenn er nun gleichwohl diefen finnlichen bieten bat. Trieben nur insoweit Spielraum gibt, als fie ber Ent= faltung ber bobern Rrafte nicht in ben Beg treten, fo werden wir dieß ein sittliches Sandeln nennen muffen, bas fich aus dem Mitleid nicht ableiten läßt, überhaupt nicht als ein sittliches Berhalten bes Menschen zu andern, fondern zu fich felbft erfcheint.

74.

Alles sittliche Handeln des Menschen, möchte ich sagen, ist ein Sichbestimmen des Einzelnen nach der Idee der Gattung. Diese, für's Erste, in sich selbst zu verswirklichen, sich, den Einzelnen, dem Begriff und der Bestimmung der Menscheit gemäß zu machen und zu erhalten, ist der Inbegriff der Pssichten des Menschen gegen sich selbst. Die in sich gleiche Gattung aber, für's Iweite, auch in allen andern thatsächlich anzuerkennen und zu fördern, ist der Inbegriff unser Pssichten gegen Andere; wobei das Negative, keinen in seiner Gleichsberechtigung zu beeinträchtigen, und das Positive, jedem nach Möglichkeit hülfreich zu sein, oder Rechts= und Liebespflichten, zu unterscheiden sind.

Rach den engeren oder weiteren Kreisen, welche die Menscheit um uns zieht, werden sich dann diese Rächstenspflichten noch weiter gliedern, indem sie sich nach demsjenigen näher bestimmen, was wir jedem dieser Kreise verdanken. In dem engsten, aber auch innigsten derselben, der Familie, haben wir zu unterhalten und weiterzugeben was wir von ihr empfangen haben: liebevolle Lebenspslege und Erziehung zur Menschlichkeit. Dem Staate verdanken wir den sesten Boden für unsre Existenz, Sicherheit für Leben und Besitz, und mittelst der Schule unsre Tücktigkeit für das menschliche Gemeinleben; für seinen Bestand und sein Gedeihen hat jedes seiner Mitglieder alles zu thun, was seine Stellung in der Gesellschaft ihm möglich macht. Bon der Nation haben wir die Sprache und die

ganze Bildung empfangen, die mit der Sprache und Literatur zusammenhängt; Nationalität und Sprache bilden das innerste Band des Staates, nationale Sitte auch die Grundlage des Familienlebens; für sie sollen wir bereit sein, unsre beste Kraft, im Nothfall unser Leben, daran zu sesen. Aber in unsrer Nation haben wir nur ein Glied am Leibe der Menschheit zu erkennen, an dem wir auch kein andres Glied, keine andre Nation, verstümmelt oder verkümmert wünschen dürfen, da nur in der harmonischen Entfaltung ihrer sämntlichen Glieder sie als Ganzes gedeihen kann; wie hinwiederum ihr Gepräge auch an jedem einzelnen Menschen, er mag einer Nation angeshören, welcher er will, anzuerkennen und zu achten ist.

Auf ber andern Seite bestimmen sich die Pflichten des Menschen verschieden je nach der Stellung in der menschlichen Gemeinschaft, die er einnimmt; es gibt neben den allgemein menschlichen auch besondere Berufs- und Standespslichten. Der Stand ist für den Einzelnen in manchen Fällen gegeben; während der Beruf meistens Sache der freien Wahl, und diese Gegenstand sittlicher Bestimmung ist. Wähle denjenigen Beruf, lautet hier die Borschrift, worin du, nach Maßgabe deiner eigenstümlichen Begabung, dem Gemeinwohl die besten Dienste leisten und zugleich für dich selbst die meiste Befriedigung sinden kannst.

Unter dieser Befriedigung ift zunächst die innerliche verstanden, die für jedes lebende Besen darin liegt, wenn es dem Begriffe seiner Gattung in der individuellen Gestalt, die sie in ihm gewonnen, entsprechend sich entwidelt und bethätigt; für das sittliche Wesen oder den Menschen liegt auch das einzig Wahre an demjenigen darin, was man noch immer äußerst roh als Lohn der Tugend oder Frömmigkeit zu bezeichnen pslegt. Diesen sogenannten Lohn setzt man denn auch insgemein mit dem, wofür er lohnen soll, in ein so äußerliches Berhältniß, daß man einen Gott nöthig hat, um beides in Berbindung zu bringen, ja aus dieser Nothwendigkeit wohl gar das Dasein eines Gottes zu beweisen sucht: auf unsrem Standpunkt ist von dem sittlichen Handeln sein Resser im Empfinden oder die Glückseligkeit von selbst so unabtrennbar, daß derselbe durch äußere Umstände höchstens verschieden gefärbt, nimmermehr aber in seinem Glückseligkeitswerthe aufgehoben werden kann.

Berhält sich im sittlichen Handeln der Mensch zu der Idee seiner Gattung, die er theils in sich selbst zu verwirklichen sucht, theils in allen andern anerkennt und zu fördern bestrebt ist, so verhält er sich in der Religion zur Idee des Universum, der letzten Quelle alles Seins und Lebens überhaupt. Insofern mag man sagen, daß die Religion über der Moral stehe, weil sie aus einer noch tieferen Quelle strömt, in einen noch ursprünglicheren Grund zurückgeht.

Bergiß in keinem Augenblid, daß du Mensch und kein bloßes Naturwesen bist; in keinem Augenblid, daß alle andern gleichfalls Menschen, d. h., bei aller indivisuellen Berschiedenheit, dasselbe was du, mit den gleichen

Bedürfnissen und Ansprüchen wie du, sind — das ist der Inbegriff aller Woral.

Bergiß in keinem Augenblid, daß du und Alles was du in dir und um dich her wahrnimmst, was dir und andern widerfährt, kein zusammenhangloses Bruchstüd, kein wildes Chaos von Atomen oder Zufällen ist, sondern daß es alles nach ewigen Gesehen aus dem Einen Urquell alles Lebens, aller Bernunft und alles Guten hervorgeht — das ist der Inbegriff der Religion.

Daß du Mensch bist — was heißt aber das? wie bestimmen wir den Menschen, und zwar so, daß wir nicht leere Begriffe aus der Luft haschen, sondern die Ergebnisse wirklicher Erfahrung in eine bestimmte Borstellung zusammenkaffen?

### 75.

"Das wichtigste allgemeine Resultat," sagt Moriz Wagner, "welches die vergleichende Geologie und Paläonstologie" — und, können wir hinzusügen, die Naturwissensichaft überhaupt — "uns offenbaren, ist das in der Natur waltende große Gesetz des Fortschritts. Bon den ältesten Zeiten der Erdgeschichte, welche Spuren von organischem Leben hinterlassen haben, bis zu der jezigen Schöpfung ist dieser stetige Fortschritt in dem Auftreten höher organisirter Wesen als die Bergangenheit zeigte eine durch die Erfahrung festgestellte Thatsache; und diese Thatsache ist vielleicht die tröstlichste aller Wahrheiten, welche die Wissenschaft jemals gefunden hat. In diesem der Natur

inwohnenden Streben nach einer rastlos fortschreitenden Berbesserung und Beredlung ihrer organischen Formen mag auch der beste Beweis ihrer Göttlichkeit liegen; ein großes und schönes Wort," setzt Wagner hinzu, "dem freilich der Raturforscher einen wesentlich andern Sinn gibt als der Priester einer sogenannten Offenbarungs=religion."

In dieser aufsteigenden Bewegung des Lebens nun ist auch der Mensch begriffen, und zwar in der Art, daß in ihm die organische Bildungskraft auf unsrem Planeten (vorläufig, sagen manche Naturforscher; das lassen wir billig dahingestellt) ihren Höhepunkt erreicht hat. Da sie nicht weiter über sich gehen kann, will sie in sich gehen. Sich in sich reslectiren ist ein ganz guter Ausdruck von Hegel gewesen. Empfunden hat sich die Natur schon im Thier; aber sie will sich auch erkennen.

An bieser Stelle hat der Trieb und die Thätigkeit des Menschen, die Ratur zu erforschen und zu begreifen. den Anknüpfungspunkt, den wir oben im Christenthum vermißten. Der Mensch arbeitet in seinem eigensten Berufe, wenn ihm keines ihrer Wesen zu gering erscheint, seinen Bau und seine Lebensart zu untersuchen, aber auch kein Gestirn zu entsernt, um es in den Bereich seiner Beobachtung zu ziehen, seine Bahnen und Bewegungen zu berechnen. Auf christlichem Standpunkte ist das so gut wie das Trachten nach irdischen Gütern Berschwendung don Zeit und Kraft, die ausschließlich dem Streben nach dem Heile der Seele gewidmet sein sollen; es war schon

auf dem Uebergang zu einer neuen Zeit, als der Dichter des Messias von der schönen Aufgabe sang, "den großen Gedanken der Schöpfung" — und zwar der Schöpfung von "Mutter Natur" — "noch einmal zu denken."

Im Menschen hat die Natur nicht blos überhaupt aufwärts, fie hat über fich felbst hinaus gewollt. Er foll also nicht blos wieder nur ein Thier, er soll mehr und etwas befferes fein. Der Beweis, daß er es foll, ift, bag er es tann. Die finnlichen Beftrebungen und Genuffe find icon in der Thierwelt voll entfaltet und ericopft, um ihretwillen ift ber Menich nicht ba; wie überhaupt fein Wesen um besjenigen willen ba ift, mas icon auf frühern Lebensstufen gegeben mar, sondern um deffen willen, was in ihm neu errungen worden ift. ber Menich bas Unimalische in ihm mit bem Boberen bas in ihm angelegt ift, mit den Fähigkeiten die ihn bom Thier unterscheiden, durchdringen und beherrschen. Auch ber robe graufame Rampf um's Dafein mar bereits im Thierreiche sattsam losgelaffen. Der Menich tann ibn gleichfalls nicht gang bermeiden, jofern er noch ein Raturwesen ift; aber er soll ibn nach Maggabe seiner bobern Anlagen zu veredeln, und feinesgleichen gegenüber insbesondre durch das Bewußtsein der Rusammengehörigkeit und gegenseitigen Berpflichtung ber Gattung ju milbern Das wilbe ungestume Wefen der Natur foll in ber Menfcheit zur Rube tommen; fie foll gleichsam bas placidum caput fein, das der Birgil'iche Neptun aus ben emporten Wogen bebt, um fie ju ftillen.

Der Mensch tann und foll die Natur nicht blos erkennen, sondern auch beherrichen. Und zwar die Ratur außer ibm, soweit sein Bermogen reicht, wie bas Raturliche in ihm felbst. Sier findet ebenfalls wieder ein bochft bedeutendes und reiches Gebiet der menschlichen Thatigfeit die Stelle und die Weihe, die ihm das Chriftenthum Richt blos ber Erfinder ber Buchdruderfunft, bie ja doch unter anderem auch der Berbreitung der Bibel Boricub gethan, fondern auch die Manner, die den Dampfmagen auf Gifenschienen, den Gedanken und das Wort an Metallbrähten dahinfliegen lehrten - Teufelswerte nach der gang folgerichtigen Unficht unfrer Frommen - find auf unfrem Standpunkte Mitarbeiter am Reiche Gottes. Die Technit und die Industrie fordern wohl den Luxus, der übrigens ein relativer Begriff ift, aber weiterhin die humanitat.

Noch eines möchte ich hier hinzufügen. Der Mensch soll die Natur um sich her beherrschen, aber nicht als Wütherich, als Tyrann, sondern als Mensch. Ein Theil der Natur, deren Kräfte er sich dienstbar macht, besteht aus empfindenden Wesen. Das Thier ist grausam gegen das Thier, weil es wohl seinen eigenen Hunger oder Jorn sehr start empfindet, von dem Schmerz aber, den es durch seine Behandlung dem andern macht, keine ebenso deutsliche Vorstellung hat. Diese deutliche Vorstellung hat der Mensch oder kann sie doch haben. Er weiß, daß das Thier so gut ein empfindendes Wesen ist wie er. Dabei ist er wohl überzeugt — und unsres Erachtens nicht mit

Unrecht - bag er, um feine Stellung in ber Welt gu behaupten, nicht umbin fann, manchen Thieren Schmerz ju bereiten. Die einen muß er zu vertilgen suchen, weil fie ihm gefährlich ober läftig find; andre tobten, weil er ihr Meijd jur Ernahrung, ihr Fell jur Belleidung u. f. f. braucht; noch andre unterjochen und vielfach anftrengen, weil er ihrer Sulfe bei seinem Bertehr, seinen Arbeiten nicht entbehren tann. Aber als ein Wesen, bas ben Schmerz, den das Thier dabei leidet, kennt und als Mit= aefühl in fich nachbilden tann, foll er jenes alles über das Thier in einer Art zu verhängen suchen, die mit dem wenigsten Schmerz verbunden fei. Also bei den einen die Tödtung fo furz wie möglich, bei ben andern ben Dienst so erträglich wie möglich machen. Berletung biefer Pflichten racht fich am Menschen ichmer, indem fie fein Gefühl abstumpft. Die Criminalgeschichte zeigt uns, wie viele Menschenqualer und Mörder vorher Thierqualer gewesen sind. Wie eine Nation burchschnittlich die Thiere behandelt, ift ein Hauptmaßstab ihres humanitätswerths. Die romanischen Bölfer bestehen diese Probe befanntlich febr ichlecht; wir Deutsche noch lange nicht gut genug. Der Buddhismus hat hierin mehr gethan als das Chriftenthum, und Schopenhauer mehr als sämmtliche alte und neuere Philosophen. Die warme Sympathie mit ber empfindenden Natur, die durch alle seine Schriften geht, ift eine ber erfreulichsten Seiten an Schopenhauers zwar durchweg geistvollem, doch vielfach ungesundem und unersprieglichem Philosophiren.

76.

Beherrschen, sagten wir, soll der Mensch die Natur in sich wie außer sich. Die Natur im Menschen ist seine Sinnlichkeit. Sie soll er beherrschen, nicht abtöbten wollen, so gewiß die Natur mit ihm über sich, aber nicht aus sich hinausgeschritten ist.

Sinnlichkeit nennen wir biejenige Ginrichtung eines Wefens, traft beren es außere Reize empfindet, und burch Diese Empfindungen ju Thatigkeiten bestimmt wird. bober ein Thier steht, besto weniger folgt bei ihm bie Handlung unmittelbar auf jeden einzelnen Reiz. höhere Thier erinnert sich, was es auf einen ähnlichen Reiz hin früher gethan hat und was barauf erfolgt ift, und barnach richtet es fein jegiges Berhalten ein. Sierauf gründet fich die Erziehungsfähigkeit der Thiere. Wenn bem hunde, bem Pferbe, auf eine handlung bin, wozu ein gemiffer Reig fie veranlaßt, eine Zeit lang regelmäßig Schmerz verursacht wird, so werden fie mit der Zeit, wenn auch der Reiz wieder an fie herantritt, doch die Sandlung unterlaffen. Aber auch wilbe Thiere machen, wie ichon oben erwähnt worden, Erfahrungen und nugen fie. 3mei= mal lägt fich der Fuchs, der Marder, selten in die Falle loden, der er einmal mit Noth entronnen ift. Das Thier erinnert fich, ftellt verschiedene Fälle gusammen und richtet fich barnach; aber einen allgemeinen Grundfak, einen wirklichen Gebanken, weiß es baraus nicht zu bilben. Wie es zwar auch die Gattung, die Art fennt, der es angehört, der Tauber kein Huhn für eine Taube halten wird; ohne daß er doch zur Bildung des Gattungsbezgriffs: Taube, fühig wäre.

Daß er die Fähigkeit hiezu mittelft der Sprache in fich ausgebildet bat, gibt dem Menschen auch in pratti= icher Sinficht einen ungeheuren Borfprung bor bem Thier. Durch den Reiz des Augenblicks fich unmittelbar jum handeln bestimmen zu laffen, steht ihm begreiflich am ichlechteften an. Bergleicht er ben einzelnen Fall mit früheren, und richtet sich nach ben babei gemachten Erfahrungen, so hat er fich wenigstens dem hobern Thiere gleichgestellt. Erft wenn er fich aus ben Erfahrungen einen Grundfat abgezogen, Diefen als Gebanten fich jur Borftellung gebracht bat, und nun barnach fein Sandeln bestimmt, hat er sich auf die Bobe der Menschheit gehoben. Ein rober Bauernjunge ober Arbeiter ift auf ben leichteften Solag ober auch nur ein migfälliges Wort bes anbern alsbald mit einem Defferftich bei ber Sand; er ift nicht beffer als ein Thier, und amar ein fehr unedles Thier. Ein andrer erinnert sich bei ähnlicher Reizung, wie das Stechen icon ben und jenen in's Buchthaus gebracht bat: so unterläßt er es, und ift damit wenigstens so gut wie ein wohlgezogener Sund ober ein gewitigter Ruchs. Ein britter hat über die Sache nachgebacht, er hat fich ben Grundsat gebildet, oder bon ber Schule ber behalten, bag bas Leben des Menichen dem Menichen beilig fein foll: biefer erft verhält sich wie ein Mensch, ibm wird es aber auch nicht einfallen, nach bem Meffer zu greifen.

so mächtiger Schutz gegen die Gewalt der Sinnlichkeit ist für den Menschen die Denkkraft.

Die Idee ber Gattung wirkt als Empfindung auch im Thiere, wie fie im Menfchen wirtt; aber nur ber Menich hat fie zugleich als Gebanken im Bewußtsein. Das Mitgefühl der Gattung verhindert das Raubthier nicht, andre feiner Urt zu gerreißen, den Rater nicht, gelegentlich seine eigenen Jungen aufzufreffen; wie es bie Menschen nicht hindert, sich untereinander zu morden. Freilich das Bewußtsein der Gattung hindert sie daran gleichfalls nicht; wenn wir bei jedem Menfchen, ber fabig ift, ben Gattungsbegriff: Menich, ju bilben, und uns wie sich selbst barunter zu begreifen, immer unfres Lebens ficher maren, fo ftunde es gut. Aber es gibt verschiedene Arten, diesen Begriff zu benten, und eben barauf tommt es an, ben Menichen babin zu bringen, daß er ihn auf Die rechte Weise bentt. Zunächst ift es nur ein Name, ein leerer Wortichall, der keinerlei Wirkung haben kann. Er muß erft mit feinem gangen Inhalte erfüllt werden, um wirksam zu fein. 3m Gattungsbegriff bes Menschen liegt seine icon ermahnte Stellung auf der Sobe der Natur, seine Fähigkeit, bem sinnlichen Reize burch Bergleichen und Denten zu widerstehen. Weiter aber liegt Die Zusammengehörigkeit ber Menschengattung barin, nicht blos so, wie auch jede Thiergattung zusammengehört, durch Abstammung und Gleichheit ber organischen Ginrichtung: sondern so, daß nur durch Zusammenwirtung von Menschen ber Menich jum Menichen wird, die Renichengattung in ganz andrem Sinn als irgend eine Thiergattung eine solidarisch verbundene Gemeinschaft bildet. Rur mit Hüsse des Menschen hat sich der Wensch über die Natur erhoben; und so weit er die andern als ihm gleiche Wesen anertennt und behandelt, die Ordnungen der Familie, des Staats u. s. f. achtet, tann er sich auf seiner Höhe erhalten und weiter fördern. Dabei ist es von höchster Wichtigkeit, daß dieses Erkennen in das lebendige Gefühl zurückgebildet, die so gewonnene sittliche Haltung dem Menschen zur andern Natur werde. Im Verhältniß zu sich selbst soll ihm die Menschenwürde, im Verhältniß zu sich selbst soll ihm die Menschenwürde, im Verhältniß zu Undern das Mitgefühl in seinen verschiedenen Abstusungen zum gewohnten habitus werden; jeder Verstoß gegen das eine oder andere aber im Gewissen als sittsliche Rüge zum Anklang kommen.

Auf die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens haben wir uns hiebei nicht einzulassen. Die vermeintlich indisserente Wahlfreiheit ist von jeder Philossophie, die des Namens werth war, immer als ein leeres Phantom erkannt worden; die sittliche Werthbestimmung der menschlichen Handlungen und Gesinnungen aber bleibt von jener Frage unberührt.

### 77.

Unter den sinnlichen Reizen ist der geschlechtliche einer der stärksten; weswegen man unter Sinnlichkeit nicht selten geradezu dasjenige versteht, was im Menschen mit diesem Triebe zusammenhängt.

Bu ihm verhielt sich bekanntlich das Alterthum anders als die neuere driftliche Zeit. Es betrachtete und behan= delte denfelben mit einer Unbefangenheit, die uns bisweilen Schamlofigteit dünken will. Es nahm für ihn das vollfte Recht des Dafeins und des Wirkens in Unfpruch. In den alten Religionen namentlich Borderafiens finden wir diese Richtung mitunter in ungeheuerlichen Geftalten und Gebräuchen ausgeprägt. Die Griechen mußten mahrend ihmer beffern Beit diefelbe menigftens in Formen des menichlich Schönen aurudauführen; mabrend die Römer, nach anfänglich größerer Strenge, in der Folge mit den Schähen des übermundenen Afiens auch alle Wildheit dortigen Sinnentaumels in ihre Haupt= ftadt verpflanzten. Die Juden hielt ihr Religionshaß gegen ihre fprischen Rachbarn auch von deren Ausschwei= fung ab; indeß Che und Rinderzeugung bei ihnen in Ehre ftanden. Aber wehren fonnten fie dem allgemeinen Sittenverberben, das gegen das Ende der römischen Republit und mit bem Unfang bes Raiferreichs über bie alte Welt hereinbrach, und worin die Entartung der geschlechtlichen Berhaltniffe eine Sauptrolle spielte, nicht.

Die Menschen waren mit Genüffen aller Art übersättigt; es überkam fie ein Uebelbefinden, eine Stimmung ging durch die Welt, wie es im west-öftlichen Divan heißt:

Berfer nennen's bidamag buben, Deutsche 'jagen Ragenjammer.

Man hatte sich in der Sinnlichkeit übernommen; jetzt fing man an, sich an ihr zu ekeln, sie zu verabscheuen. Da

und dort im römischen Weltreiche traten dualistische Ideen und ascetische Richtungen zu Tage. Schon bei den sogenannten Neupythagoreern ist eine Abkehr von der Sinnenswelt zu bemerken; jest trat selbst unter dem ehe= und kinderfrohen Judenvolke die Secte der Essener auf, die in ihrer strengern Observanz die She, sammt Fleisch= und Weingenuß verwarfen.

Auch in die Unfange bes Chriftenthums, beffen Busammenhang mit bem Effenismus eine eben so unabweis= liche wie unerweisliche Boraussetzung bleibt, feben wir diefe Richtung hineinspielen. In dem Aboftel Baulus, ja in Jejus felbst, ift insbesondere auch in Bezug auf das Berbaltniß der beiden Beichlechter ein ascetischer Bug nicht zu verkennen. Der Heidenapostel läßt die Che nur als das geringere Uebel ber wilden Brunft gegenüber gelten; mabrend er das ehelose Leben für das einzige halt, worin man Gott gang und ungetheilt bienen könne. Unficht, urtheilt sein aufrichtiger Berehrer Baur, daß die Che nicht blos ein natürliches, sondern auch ein sittliches Berhältniß sei, mar ber Upostel weit entfernt. auf dem gleichen Standpuntt erscheint auch Jesus, bei aller Milbe gegen Sünderinnen wie gegen Sünder, bor= nehmlich in bem Bebeimspruch bon folden, die um bes himmelreichs willen sich felbst verschnitten haben. ichieden jedenfalls ift in der kirchlichen Anficht bom Den= ichen die Sinnlichkeit in der Bedeutung, wie wir bier von ihr reden, etwas das eigentlich nicht sein sollte, das erft durch den Sündenfall in die Welt gekommen ift. Im Baradiese sollte das erste Menschenpaar der althebräischen Erzählung nach zwar auch schon fruchtbar sein und sich mehren; aber, meinten die christlichen Kirchenväter, ohne sinnliche Begierde und Lust; wobei begreislich die Menscheit ausgestorben wäre, wie sie verhungern würde, wenn essen nicht wohl und hungern weh thäte.

Im Gegentheil liegen jene finnlichen Regungen in ber normalen Einrichtung ber menschlichen Natur, weil fie überhaupt in den Gesetzen des animalischen Lebens, dem der Menich angehört, begriffen find. Rur follen fie bei'm Menschen nicht wie bei'm Thiere das Bange ber Erregung ausmachen, sondern menschlich veredelt fein. Schon bas äfthetische Moment, ber Schönheitsfinn, ber babei nach bem Mage ber Bildung des einzelnen Menichen in's Spiel tommt, ift eines biefer verebelnden Momente. Aber es ist für sich noch nicht genug. In keinem Bolke war ber Schönheitsfinn, gerade auch in Betreff bes Berhältniffes ber Geschlechter, entwidelter als bei ben Griechen, und boch ift es bei ihnen zulett auf's außerfte entartet. Es fehlte an dem gemüthlich-sittlichen Momente wie es in der Che fich entfalten foll. Bon der griechischen Che find uns aus ber Beroenzeit ein paar icone bichterische Bilder überliefert; aber gerade mabrend ber Zeit ber politischen und Culturbluthe dieses Boltes tritt die fast orientalisch abgeschloffene Chefrau gegen die gebildete Betare gurud. Bei ben Romern aalt die Matrone Anfangs mehr; aber die Barte des romischen Wefens zeigte sich auch in diesem Berhaltniß, und so ging es

benn in der spätern Zeit gur außersten Zügellosigkeit außeinander.

Ob es das Chriftenthum oder das Germanenthum gewesen, das die Che gemüthlich veredelt und dadurch bem Berhältniß ber Geschlechter die höhere sittliche Beihe gegeben hat, darüber wird gestritten. Dag mit dem Gin= treten des Christenthums in den sich ihm zuwendenden beidnischen Rreisen die Uebermucherung bes Sinnlichen weggeschnitten, und das eheliche Verhältniß, überhaupt das häusliche Leben inniger geworden, liegt geschichtlich vor; alsbald jedoch ftellte fich auch das ascetische Wesen ein, und heuchlerische Scheinheiligkeit blieb nicht lange aus. Der gesunde germanische Geift hatte lange Reit und die Unterstützung durch die antite Dentweise im humanismus nöthig, ehe er in der Reformation wenigstens die Ascese abzuwerfen im Stande mar; ohne jedoch, weil die verkehrte Grundanichauung bom Sinnlicen blieb, fich ber Beuchelei und des Muderthums gründlich entledigen ju fonnen.

Die Monogamie fand das Christenthum in dem Areise seiner ersten Berbreitung fast allenthalben, namentlich auch bei den germanischen Bölkern, vor; und dieselbe hat sich seitdem der Polygamie gegenüber, die der Islam von Neuem in Schwung brachte, dadurch als die höhere Form erwiesen, daß die polygamischen Bölkerschaften, selbst nach vielverspreschenden Anläusen, sich doch schließlich durchaus auf untersgeordneten Culturstusen festgehalten sahen. Nur gegenseitig können sich die beiden Geschlechter zur Humanität erziehen; diese Gegenseitigkeit aber erfordert eine Gleichs

stellung, wie sie zwar auch in der Monogamie noch nicht von selbst gegeben, in der Polygamie aber schlechterbings unmöglich ist, die auch der sittlichen Erziehung der Kinzder unübersteigliche Hindernisse in den Weg legt. Der Bielweiberei haftet durchaus etwas Thierisches an: die Grundlage alles wahrhaft menschlichen Zusammenlebens wird immer der heilige Cirkel bleiben, den Mann, Frau und Kind, gleichsam das sittliche Universum im Kleinen, die unmittelbarste Gegenwart des Göttlichen in der Menschenwelt, mit einander bilden.

Dem unter ben Juden feiner Beit herrichend gewordenen Digbrauche gegenüber, wornach ber Chemann seine Frau ganz willkürlich fortschicken konnte, stellte sich Jefus als Ibealift auf Die Seite des andern Extrems, indem er das eheliche Band, mit alleiniger Ausnahme bes von der einen Seite begangenen Chebruchs, für moralisch unauflöslich erklärte. Allein die Chescheidungs= frage ift eine fo verwidelte prattifche Aufgabe, daß fie fich nur aus reicher Erfahrung, nicht aus bem blogen, wenn auch noch fo boch geftimmten Gefühl ober einem allgemeinen Grundsat beraus lösen läßt. Auch macht fich der Unterschied der Zeiten und der Bildungsftufen ber Bölker, auf ben fich Jefus für die Erichwerung der Chefdeidung berief, ebenso wieder in umgekehrtem Sinne geltend. Ru bem Chebruch, ber als Scheidungsgrund für robere Zeiten und Berbaltniffe genügen mochte, haben fich mit bem Fortschreiten ber Bilbung eine Menge fei= nerer Differengen gefellt, die eine gedeibliche Fortsetzung

bes ehelichen Zusammenlebens ebenso unmöglich machen können wie jener. Die Aufgabe der Spegesetzgebung ist nur durch ein Compromiß zu lösen. Es gilt, einerseits der Willkür zu wehren, die She als Sache nicht blos des sinnlichen Begehrens oder ästhetischen Wohlgefallens, sondern eines vernünftigen Wollens, einer sittlichen Berpslichtung aufrecht zu erhalten, insbesondere auch um der Kinder willen, deren Vorhandensein oder Richtvorhandensein die jedesmalige Sachlage wesentlich verändert; ohne doch andrerseits, sobald längerer Erfahrung und einsichtiger Prüfung die Unmöglichteit ersprießlichen Zusammensledens zweier Gatten sich herausgestellt hat, die Lösung des Bandes allzusehr zu erschweren.

### 78.

Doch wir muffen, nach diesen allgemeinen ethischen Betrachtungen, uns des realen Grundes erinnern, auf welchem alle sittlichen Berhältniffe fich entwideln.

Nach einem Gesetze, das wir durch die ganze Natur geben sehen, besondert sich die menschliche Gattung in Racen, wie sie sich weiterhin, im Anschluß an die Gliederung der Erdsobersläche und den Gang der Geschichte, in Stämme und Nationen zusammenthut. Die Abtheilungen sind nicht zu allen Zeiten dieselben gewesen: bald sind kleinere häufslein zu größeren Massen zusammengeronnen, bald haben sich größere Ganze in kleinere Gruppen aufgelöst. Ebensowenig sind die räumlichen Berhältnisse underändert ges

blieben: bald find die Stämme in ganz andere Länder übergewandert, bald haben sie wenigstens ihre Grenzen gegen einander verrückt. Mit der Zeit haben Meere, Gebirge, Wüsten oder Steppen, sich doch immer mehr als bleibende Scheidewände geltend gemacht, innerhalb deren sich dann die Bölker jedes mit eigener Sprache und Sitte eingerichtet haben. Schlechthin fest indessen siehen auch diese Grenzen nicht, zumal sie teineswegs überall scharf gezogen sind; es findet, auch nachdem die Massen im Großen zur Ruhe gekommen, doch im Kleinen ein beständiges Drängen und Schieben, Uebergreisen und Abwehren statt.

Die gange bisherige Geschichte besteht in nichts andrem als in der innern Entwidlung Diefer Stämme, ihrer Reibung und Mischung, ber Unterjochung des einen burch den andern, endlich vieler durch einen; weiterhin in dem Berfall dieser großen Monarchien und abermaliger Bildung fleinerer Staaten: das alles begleitet von beftanbiger Umgeftaltung ber Sitten und Einrichtungen, Bermebrung der Renntniffe und Fertigkeiten, Berfeinerung der Bildung und Empfindung; Fortschritte, die jedoch nicht jelten theils durch allmählige Rückgänge, theils auch durch plögliche Rudfälle unterbrochen find. Dabei feben wir den Besichtstreis der Menschheit sich ftufenweise erweitern, feben gerade durch die hartesten und gewaltsamften jener Beränderungen, die Bersuche zu Universalmonarchien, zwar viel Einzelglud und Wohlftand geftort, aber doch ben Fortschritt ber Gattung wesentlich gefördert.

Im vorigen Jahrhundert war bei den Stimmführern

ber Beiftesbildung und Gefittung niemand übler angeschrieben als ein Eroberer; ber gottlose Dichter ber Pucelle und ber gottselige Sanger der Meffiade wetteiferten barin, ihrem Abicheu gegen diese Blutmenschen Ausbrud gu geben; und wenn der erftere felbft dem großen Friedrich seine Rriege um Schlesien nicht bergieb, so bergaß ber andere gang, daß wir ohne des großen Alexander Ginfall in Afien schwerlich ein Chriftenthum haben wurden. Uns bat seitdem eine tiefere Geschichtsbetrachtung daß es der Entwicklungstrieb der Bolter und der Menichheit ift, der durch die perfonlichen Triebfedern, den Chrgeiz, die Herrschsucht jener Individuen hindurch wirkt, und sich nur in den einzelnen nach ihrer persönlichen und na= tionalen Eigenthümlichkeit verschieden gestaltet; wornach fich bann die Werthverschiedenheit zwischen ihnen bestimmt. Doch welcher Unterschied des intellectuellen und moralischen Berthes und ebenso ber friegerischen und politischen Bebeutung auch zwischen einem Alexander und einem Attila, einem Cafar und Napoleon stattfinden möge: weltgeschicht= liche Bebel bleiben fie allesammt; wir konnen uns die Entwicklung ber Menschheit, ben Fortichritt ihrer Cultur, ohne ihr Gingreifen nicht benten.

Sofern das Mittel des Eroberers der Krieg, und eben dieses eiserne Werkzeug es ist, das den Bölkern so blutige Wunden schlägt, so hat sich in unsern Zeiten der humane Eiser geradezu gegen den Krieg gewendet. Man erklärt ihn für schlechthin verwerslich, bildet Vereine, hält Versammlungen, um auf seine völlige Abschaffung hinzu=

wirken. Warum agitirt man nicht auch für Abschaffung ber Gewitter? muß ich hier immer wieder fragen. Das eine ift nicht blos so wenig möglich, sondern, wie die Dinge nun einmal liegen, auch fo wenig munichenswerth wie bas andere. Wie fich in ben Wolfen immer Electri= cität ansammeln wird, so wird sich in den Böltern immer bon Zeit zu Zeit Rriegsstoff ansammeln. Niemals werben die Nationen und Staaten der Erde gang jo gegen einan= der abgegrengt und abgewogen fein, wie es ihren Bedürf= niffen ober Unsprüchen für immer gemäß ift; und ebenfo werden im Innern der einzelnen Staaten bismeilen Berichiebungen, hemmungen, Stodungen eintreten, die in die Länge unerträglich find. Bei'm Barteienkampf innerhalb beffelben Boltes läßt fich in den meiften Falten durch friedliche Berftandigung helfen; amifchen zwei Bolfern mogen sich untergeordnete Buntte burch freigemählte Schiedsgerichte ichlichten laffen; im Streit über Lebens- und Machtfragen bagegen werben fie fich vielleicht eine Zeit lang zu vertragen suchen, in der Regel jedoch wird ber Bertrag nur ein Waffenstillstand sein, bis bas eine für fich ober durch Bundesgenoffen fich fo ftart glaubt, um losbrechen zu tonnen. Die ultima ratio ber Bolfer wie fonft ber Fürsten werben auch ferner die Ranonen fein.

Ich sage: sonst der Fürsten. Denn darauf ist ja in allewege hinzuwirken, und es macht sich auch mehr und mehr von selbst, daß ehrgeizige Fürstenwilkur immer weniger im Stande sein wird, für sich Kriege anzufangen. Napoleon III. hätte den letzten Krieg nicht erklärt, wenn er nicht sein unruhiges und eitles Bolt hinter sich gewüßt, ja sich von demselben gedrängt gefühlt hätte; und
König Wilhelm hätte dem Krieg auszuweichen gesucht,
wenn er sich nicht bewußt gewesen wäre, mit der Aufnahme desselben nach dem Sinn und aus dem Herzen
des braven deutschen Boltes zu handeln. Dießunal war
die Annahme des Kriegs von deutscher Seite ein rein
rationeller Act: wäre Kant selbst Minister des Königs
von Preußen gewesen, er hätte ihm nicht anders rathen
können. Das setzt aber schon von der andern Seite
Leidenschaft und Unvernunft voraus, und an dieser wird
es, so lange Menschen Menschen bleiben, bei Böltern wie
bei einzelnen niemals fehlen. Die Kriege werden seltener
werden, aber aufhören werden sie nicht.

Von den Rednern und Rednerinnen des famosen Lausanner Friedenscongresses war wohl kaum vorauszusehen,
daß sie horazische Oden auswendig wissen; sonst hätte
man sie an den Vers von der Wuth des grimmigen Leuen
erinnern können, wovon der Menschenbildner Prometheus
ein Stück dem Herzen des Menschen zugesetzt habe. Indes
die Theorie des Nachbars Carl Vogt, der sie ohne Zweisel
zustimmen, mußte sie zu dem gleichen Ergebniß führen.
Stammt der Mensch, wenn auch als der höchste geläutertste
Sprößling, aus dem Thierreich her, so ist er von Hause
aus ein irrationales Wesen; es wird, bei allen Fortschritten
von Vernunft und Wissenschaft, doch die Natur, Begierde
und Jorn, immer eine große Gewalt über ihn behalten;
und — wissen Sie, meine Damen und Herrn, wann

Sie es dahin bringen werden, daß die Menscheit ihre Streitigkeiten nur noch durch friedliche Uebereinkunft schlichten wird? An dem gleichen Tage, wo Sie die Einrichtung treffen, daß dieselbe Menschheit fortan nur noch durch vernünftige Gespräche sich fortpflanzt.

# 79.

Waren in früheren Zeiten bie Rriege vorzugsweise burch bas Streben einzelner Bolter und ihrer Beherricher veranlagt, andre Bolfer zu unterjochen und auszubeuten, die eigene Gemalt über ihren natürlichen Bereich hinüber auszudehnen: fo ift in der neuesten Zeit, wenn wir bon ben Eroberungsfriegen europäischer Nationen in fremben Welttheilen absehen, die häufigste Kriegsursache das Berlangen der Bölker, ihre natürlichen und nationalen Grenzen zu gewinnen, d. h. entweder, wo ein Bolt derfelben Sprache in berichiedene Staaten gertheilt ift, diese Schranten niederzuwerfen, oder, wo Stude biefes gleichsprachigen Stammes von andereredenden Boltern ju ihrem Staate geschlagen find, diese zurudzugewinnen. Das ift bas foge= nannte Nationalitätsprincip, das in diesem Jahrhundert, ursprünglich als Reaction gegen bas Weltherrschaftsstreben des erften Rapoleon in Thätigkeit getreten, mahrend ber beiben letten Jahrzehnte erft unter bem bald wieder zurudgezogenen Schute bes dritten Rapoleon Italien, dann im Rampfe gegen ihn Deutschland umgeftaltet bat.

Wem nun wir Deutsche dieses Princip mit voller

Buftimmung begrüßt und uns angeeignet haben, ohne daß wir doch gemeint waren, es bis in seine außersten Consequengen durchzuseten; wenn wir also, gufrieben, unfrem Bolts- und Reichstörper eine Ausbehnung gegeben zu haben, die ihn nicht blos lebens=, sondern auch wider= ftandsfähig und ftart macht, an ein gewaltsames Wieder= fordern ber deutschen Gebiete der Schweig, oder der ruffiichen Oftseeprovingen, ja felbst ber deutschen Provingen Defterreichs, nicht benten: feben wir neben uns, im Bufammenhang eben mit jenen falichen Friedenspredigten, eine Lehre empormachsen, die von einem Nationalitäts= princip nichts mehr wiffen will, ber eine gewiffe Staats= und Gefellichaftsform über die nationale Busammen= gehörigkeit geht. Die großen Rationalstaaten sollen fich in Saufen verbundeter fleiner Socialdemofratien auflosen, mifchen benen alsbann die Berschiedenheit ber Sprache und Nationalität keine trennende Schranke, keinen Anlaß jum Sader mehr abgeben murde.

Das nennt sich wohl auch Kosmopolitismus, gebärdet sich als ein Aufsteigen von dem beschränkten nationalen zu dem universalen Standpunkte der Menschheit. Aber wir wissen: bei jeder Appellation muß der Instanzenzug einzgehalten werden. Die mittlere Instanz zwischen dem Einzelnen und der Menschheit aber ist die Nation. Wer von seiner Nation nichts wissen will, der wird damit nicht Kosmopolit, sondern bleibt Egoist. Zum Menschheitsgefühl rankt man sich nur am Nationalgefühl empor. Die Völker mit ihren Sigenthümlichkeiten sind die gottgewollten, d. h.

die naturgemäßen Formen, in denen die Menschheit fich jum Dasein bringt, von denen kein Berftändiger absehen, tein Braver fich abziehen darf. Unter ben Schaben, an benen bas Bolt ber Bereinigten Staaten Nordamerita's frankt, ist einer der tiefsten der Mangel des nationalen Charatters. Auch unfre europäischen Nationen find Mischvölker: in Deutschland, Frankreich, England haben fich celtische, germanische, romanische, flavische Beftandtheile vielfach übereinandergeschoben und bunt durcheinander= Aber ichließlich haben fie fich doch durchbrungen, fich im hauptkorper der Rationen (gewiffe Grengftriche abgerechnet) zu einem neuen Producte, eben der jetigen Nationalität jener Bölter, neutralifirt. In ben Bereinigten Staaten hingegen brodelt und gahrt ber Reffel, in Folge unaufhörlichen Zuschüttens neuer Ingredienzen, immer fort; die Mischung bleibt ein Gemisch und wird tein lebendiges Bange. Das Interesse an bem gemeinsamen Staate tann bas nationale nicht erfeten; es bat, wie thatsächlich vorliegt, nicht die Kraft, die Einzelnen aus ber Enge ihrer Selbstsucht, ihrer Geldjagb, ju idealen Beftrebungen zu erheben; wo fein Nationalgefühl ift, da ift auch fein Bemüth.

Wir haben nicht vergessen, daß auch unsern großen Geistern im vorigen Jahrhundert, einem Lessing, Goethe, Schiller, die nationalen Grenzen mitunter zu enge waren. Wie sie sich als Weltbürger, nicht als beutsche Reichs-bürger, geschweige benn als Sachsen oder Schwaben, fühlten, so war es ihnen auch zu wenig, nur im Sinne

cines Boltes zu benten und zu bichten : Rlopftod mit feiner Begeifterung für beutsche Rationalität und Sprache ftanb fait wie ein Sonderling ba. Dennoch mußte Schiller wohl, und sprach es mit ber gangen Bucht feiner tüchtigen Gefinnung aus, daß ber Ginzelne "an das theure Baterland fich anzuschließen" habe, weil nur "bier die ftarten Burgeln feiner Rraft feien"; und ebenso finden fich bei den beiden andern großen Männern ber Aeußerungen genug, welche dafür zeugen, daß bei ihnen ber Rosmopolitismus ben Batriotismus feineswegs ausschloß. Dann aber, worin beftand ihr Rosmopolitismus? Sie umfaften in ihrem Mitgefühle die ganze Menscheit, fie munichten ihre Ibeen von schöner Sittlichkeit und vernünftiger Freiheit nach und nach bei allen Bölfern verwirklicht ju feben. hingegen wollen die jegigen Prediger ber Bolterverhrube= rung? Sie wollen bor allem Ausgleichung der materiellen Bedingungen des menschlichen Daseins, der Mittel gum Leben und zum Genuß; das Geiftige fteht in zweiter Linie und foll hauptfächlich jene Mittel zum Genuffe beschaffen belfen; auch hierin arbeitet man auf eine Ausgleichung, auf ein leidiges Mittelmaß bin, dem gegenüber das Söbere mit Gleichgültigkeit, wo nicht mit Migtrauen, angeseben Rein, auf Goethe und Schiller barf fich diese Sorte bon Beltbürgern nicht berufen.

Mit wem sie Hand in Hand gehen, das sind, wie längst thatsächlich vor Augen liegt, nur jene, die, sie mögen in Deutsch- oder Welschland, in England oder Amerika wohnen, ihre Heimath im Batican haben. Sie wollen den

nationalen Stant nicht, weil er ihren universalen Briefterstaat beschränkt; wie jene andern ihn nicht wollen, weil er ihrem Individualftaate, bem Auseinandergeben der Menschheit in schwach organisirte und lose verknüpfte tleine Demokratien, im Wege steht. Wenn die Ultramontanen, nicht selten unter scheinbarer Anrufung politiicher Freiheitsrechte, doch nur auf Geiftestnechtung binarbeiten, so ift auch bei ben Internationalen, gerade durch die Obenanftellung des Individuums mit seinen materiellen Bedürfniffen und Unforderungen, das höhere geiftige Intereffe in Gefahr. Gingig in ihrer natürlichen nationalen Gliederung vermag die Menschheit dem Ziel ihrer Bestimmung näher ju tommen; wer diese Bliederung verschmäht, wer ohne Bietät für das Nationale ift, den dürfen wir durch ein hic niger est bezeichnen, ob er die schwarze Anope oder die rothe Müte trage.

80.

Was die verschiedenen Staatsformen betrifft, so darf man wohl dermalen als die bei uns in Deutschland vorsherrschende Ansicht die betrachten, daß an sich zwar die beste Staatsform die Republik, diese jedoch in Anbetracht der Umstände und Verhältnisse vor der Hand für die europäischen Großstaaten noch nicht an der Zeit, bis auf Weiteres mithin und auf einen nicht genau festzustellenden Termin mit der so leidlich wie möglich zu gestaltenden Monarchie vorlieb zu nehmen sei. Dieß ist immerhin schon ein Vortschritt der Einsicht in Vergleichung mit der

Zeit vor 24 Jahren, wo eine zahlreiche Partei unter uns die Monarchie als überwundenen Standpunkt betrachtete, und geradewegs auf die Republik lossteuern zu können meinte.

Die Frage indeß, welches an fich die beste Staats= verfassung sei, bleibt immer ichief gestellt. Sie gleicht ber Frage, welches die beste Rleidung fei; einer Frage, die sich ohne Rudficht auf Rlima und Jahreszeit einer=, auf Alter, Beschlecht und Besundheitszustand andrerseits gar nicht beantworten läßt. Gine absolut beste Staatsform gibt es nicht, weil die Staatsform wesentlich etwas relatives ift. Die Republit fann für die Bereinigten Staaten in ben unermeglichen Räumen Nordamerifa's, denen von feinem Nachbar, höchstens von den Parteien im eigenen Innern Befahr brobt, fie tann für die Schweig in ihren Bergen, beren Neutralität überdieß burch das eigene Intereffe ber Nachbarstaaten garantirt ist, vortrefflich, und darum doch für Deutschland, eingeklemmt zwischen dem umfichgreifen= ben Rugland und dem ftets unruhigen, jest noch dazu rachebrütenden Frankreich, verderblich fein-

Soferi jedoch die Meinung ungefähr dahin geht, zu wissen, welche von den verschiedenen Staatsformen der Bürde, oder, um besser, d. h. unvorgreislicher zu reden, der Natur und Bestimmung des Menschen am gemäßesten sei, so fehlt auch in diesem Sinne viel, daß die Frage schon zu Gunsten der Republik entschieden wäre. Geschichte und Erfahrung lehren uns bis jett keineswegs, daß die Menscheit in republicanischen Staaten ihrer Bestimmung

(und das kann doch nur heißen, der harmonischen Entfaltung ihrer Anlagen und Fähigkeiten) näher gefördert oder sicherer entgegenschreitend erschiene als in monarchischen. Daß die Republiken des Alkerthums hier gar nicht in Betracht kommen, ist anerkannt, sofern sie vermöge der sie bedingenden Sclaverei vielmehr sehr ausschließende Aristokratien waren. In den mittleren Zeiten tritt uns die Republik nur in kleineren Gemeinwesen, hauptsächlich Städten und Stadtgebieten, und abermals, wenn auch ohne eigentliche Sclaverei, meistens in höchst aristokratischen Formen, entgegen. In der neuesten Zeit erscheint sie theils vorübergehend, wie namentlich in Frankreich als Durchgangspunkt gewaltsamer politischer Krisen; als bleisbende Einrichtung im größten Maßstab in Nordamerika, im kleineren in der Schweiz.

Gewisse Borzüge haben nun allerdings diese beiden Republiken, die einzigen festbegründeten, augenscheinlich mit einander gemein. Bor allem den, der dieser Staatsform auch ganz besonders die Gunst der Menge erworben hat: bei geringer Belastung der Staatsbürger den meistens günstigen Stand der Finanzen. Dann das nicht blos passive, sondern active, thätig mithestimmende Berhältniß des Bürgers zur Regierung. Damit hängt der freiere Spielraum zusammen, der überhaupt dem Einzelnen für seine Thätigkeit und sein Belieben gelassen ist. Doch dieß hat auch unmittelbar seine Schattenseite, indem es zugleich der politischen Wühlerei Thür und Thor öffnet, den Staat in sortwährender Gährung erhält und auf die schiefe Ebene

stellt, auf der er beinahe unvermeidlich zu immer roherer Demokratie, jedenfalls der schlechtesten aller Staatsformen, . heruntergleitet.

Während wir nun aber die Theilnahme des Staats= burgers an der Regierung und die freiere Bewegung, fo weit sie mit der Festigkeit des Staates verträglich ift, auch in die Monarchie einzuführen nicht verzweifeln, vermiffen wir in den beiden genannten Republifen dasjenige Bebeihen ber höhern geiftigen Intereffen, wie wir es in bem monarchischen Deutschland und beziehungsweise auch in Richt als ob es an Schulen, an höbern England finden. wie niedern Lehranftalten, und zwar zum Theil recht wohl ausgestatteten und eingerichteten, fehlte. Aber wir ver= miffen die höhern Resultate. In der Schweiz sind ja boch die tonangebenden Cantone deutsch, in den Bereinigten Staaten nächst bem englischen gleichfalls bas beutsche Gle= ment als das herrichende zu betrachten: und bennoch fehlt viel, daß Wiffenschaft und Runft in der Schweiz ober in Nordamerita diejenige felbstftändige Blüthe entwidelt hätten, die sie in Deutschland ober England zeigen. Die Schweiz hat gar keine eigene classische Literatur, sondern geht hierin geradezu bei uns zu Bafte; wie fie die Lehrftellen an ihren Sochiculen noch immer vorzugsweise mit Deut= ichen oder in Deutschland Gebildeten beseten muß. ähnlichem Berhältniß steht die nordamerikanische Literatur jur englischen, und soweit dieß nicht der Fall ift, feben wir sowohl die Wiffenschaft wie den Unterricht in Nord= amerita vor Allem auf das Exacte und Practische, auf

Brauchbarkeit und Nüplichkeit gestellt. Mit Einem Worte: uns Deutsche spricht aus der Geistesbildung in diesen Republiken etwas Banausisches, etwas grob-Realistisches und prosaisch-Nüchternes an; auf ihren Boden versetzt, sehlt uns die seinste geistige Lebensluft, die wir in unser Heilt uns die seinste geistige Lebensluft, die wir in unser Heilt uns die Luft durch eine Fäulniß innerhalb der ton-angebenden Klassen verpestet sinden, deren gleichen in Europa nur in seinen verwahrlostessen Theilen anzutressen ist. Da wir nun aber zu erkennen glauben, daß diese Mängel, neben dem Fehlen der Nationalität, mit dem Wesen der republikanischen Staatssorm in innerem Zusammenhange stehen, so sind wir weit entsernt, dieser ohne Weiteres den Preis vor der monarchischen zuzuerkennen.

## 81.

So viel ist gewiß: einfacher, verständlicher ist die Einstichtung einer Republik, selbst einer großen, als die einerwohlorganisirten Monarchie. Die schweizerische Bundessverfassung, der einzelnen Cantonalverfassungen zu geschweisgen, verhält sich zur englischen, wie eine Bachmühle zu einer Dampsmaschine, wie ein Walzer oder ein Lied zu einer Fuge oder Symphonie. In der Monarchie ist etwas Käthselhaftes, ja etwas scheinbar Absurdes; doch gerade darin liegt das Geheimniß ihres Borzugs. Jedes Mysterium erscheint absurd, und doch ist nichts Tieferes, weder Leben noch Kunst noch Staat, ohne Mysterium.

Daß ber blinde Zufall ber Geburt ein Individuum über alle andern erheben, es jur bestimmenden Dacht über die Schicfale von Millionen machen, bag biefer Gine, trot möglichermeise beschränkter Beiftestrafte ober ber= fehrten Charatters, der Herr, und so viele bessere und intelligentere als er seine Unterthanen beißen, seine Fa= milie, feine Rinder hoch über allen andern Menfchenkindern fteben follen, - bieg vertebrt, emporend, mit der ursprunglichen Gleichheit aller Meniden unvereinbar zu finden, dazu braucht es nicht viel Berftand; weswegen berlei Redens= arten auch jederzeit den beliebten Tummelplat demokratischer Plattheit gebildet haben. Mehr Geduld, mehr Selbstver= leugnung, tieferes Eindringen und icharferen Blid erfor= bert es, ju ermeffen, wie gerabe in biefer Stellung eines Einzelnen mit seiner Familie auf einer Bobe, wo der Streit ber Intereffen und Barteien ihn nicht erreicht, wo er jedem Zweifel an feiner Befugnig, jedem Bechfel außer bem natürlichen, den ber Tob herbeigeführt, entnommen, -aber auch in diesem Falle ohne Wahl und Rampf durch den gleichfalls natürlich vorherbestimmten Nachfolger er= fest ift - es liegt weniger auf ber Oberfläche, sage ich, wie eben hierauf die Starte, der Segen, der unvergleich= liche Borzug der Monarchie beruht. Und doch ist es nur biese Einrichtung, welche ben Staat vor den Erschütterungen und Berberbniffen bewahrt, die von dem alle paar Jahre wiederkehrenden Wechsel des oder der höchsten Staats= beamten unzertrennlich find. Das Treiben nordameritanischen Brafidentenwahlen insbesondere, die

unvermeidliche Bestechung, die Nothwendigkeit, die Helsfershelfer nachher durch Stellen zu belohnen, und dann bei ihrer Amtsführung durch die Finger zu sehen, die daraus sließende Käuslichkeit und Corruption gerade in den regierenden Kreisen, alle diese tiefliegenden Schäden der gepriesenen Musterrepublit sind während der letzen Jahre wiederholt so grell zu Tage getreten, daß dadurch der Eifer deutscher Klubredner, Publicisten und Poeten, ihre politischen und gar auch sittlichen Ideale jenseits des atlantischen Oceans zu suchen, doch einigermaßen abgetühlt worden ift.

Rach folden über ben Ranal zu ichauen, ift zwar gleichfalls nicht bas Rechte; doch fonnen wir von ben Engländern immerhin noch mehr und Befferes lernen als von den Amerikanern. Insbesondere eine richtigere - Schätzung beffen, mas ein Bolt an einer angestammten Monarcie und Dynastie besitzt. Man konnte fich in den letten Jahren etwas erichredt und um die politische Befundheit Englands beunruhigt finden durch die republi= tanische Agitation, die fich dort entwidelte; benn daß die Rebublit finis Britanniae mare, fann feinem auch nur halbwegs Verständigen entgehen. Aber siehe, da erkrankt der Pring von Bales lebensgefährlich, und obwohl bie Nation an der Perfonlichkeit und dem Wandel bes Thronfolgers Manches auszusegen hatte, steigt doch die allgemeine Theilnahme bis zu einer folchen Sobe, daß felbft jene republikanischen Bubler fich veranlagt finden, eine Beileidsadreffe an die Ronigin in Scene ju fegen. Welcher gesunde politische Instinct im englischen Volle! Wie dürfen um denselben die Franzosen es beneiden, die ihre Opnastie mit pietätsloser Hast ausgewurzelt haben, und nun zwischen Despotismus und Anarchie nicht leben und nicht sterben können. Und wie dürfen wir Deutschen uns glücklich preisen, daß in Folge der Thaten und Ereigenisse der Letten Jahre die Opnastie der Hohenzollern auch über die preußischen Grenzen hinaus in allen deutschen Landen, allen deutschen Herzen, tiefe unaustilgbare Wurzeln geschlagen hat.

Daß die Monarchie sich mit republikanischen Institutionen zu umgeben habe, ist eine französische Phrase, über die wir hoffentlich hinaus sind; auch den Parlamenstarismus als Panier aufzupflanzen, heißt noch nach einem ausländischen Ideale bliden: aus dem Charakter des deutschen Bolkes vielmehr und den Berhältnissen des deutschen Reiches sollen und werden sich, im Zusammenswirken von Regierung und Nation, die Sinrichtungen entwickeln, welche geeignet sind, die Stärke des Zusammenshalts mit der Freiheit der Bewegung, das gelstige und sittliche mit dem materiellen Gebeihen zu vereinigen.

82.

Ich bin ein Bürgerlicher, und bin stolz darauf es zu sein. Der Bürgerstand, man mag von beiden Seiten her reden und spotten so viel man will, bleibt doch immer der Kern des Bolks, der Herd seiner Sitte, nicht allein Mehrer seines Wohlstands, sondern auch Psleger von

Biffenschaft und Kunft. Der Bürgerliche, der sich zu ehren meint, wenn er die Erhebung in den Adelsstand nachsucht oder gar erkauft, schändet sich in meinen Augen; und selbst wenn ein verdienter Mann aus dem Bürgerstande die ihm als Belohnung gebotene Standeserhöhung dankbar annimmt, zuche ich die Achseln als über eine mitleidswerthe Schwäche.

Dabei bin ich indeß weit entfernt, ein Feind des Abels zu fein, oder feine Abschaffung für wünschenswerth ju halten. Wer es mit ber Monarchie aufrichtig meint, darf das nicht. Was ein Thron über einer nibellirten Befellichaft bedeutet, haben wir wiederholt in Frankreich gesehen. Umgekehrt, mas ein rechter Abel gu leiften bermag nach beiben Seiten bin, als Wahrer ber Bolfsfrei= beiten wie als Stute einer gesetlichen Ronigsmacht, feben wir noch beute in England. In ben organischen Bau einer constitutionellen Monarchie gehört ein tüchtiger Abel als unentbehrliches Blied herein, und es tann sich nicht darum handeln, ihn hinauszuwerfen, fondern nur, ihm seine rechte Stellung anzuweisen. Diese beruht in erfter Linie auf großem Grundbefig, und die Gefeggebung muß es dem Abel - wie freilich auch dem hochbegüterten Burgerlichen - möglich machen, diefen Befit innerhalb gemiffer Schranken unzersplittert zu erhalten. Gbenfo hat ibm die Berfaffung, an der Seite der Großinduftrie und fo ju fagen ber Großintelligeng, einen berhältnigmäßigen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu gemähren; und wenn 3. B. der preußische Abel diefen ihm gewährten Einfluß im Herrenhause bis jest keineswegs zum Besten des Staates verwendet hat, so ist der Fehler eben der, daß die Bertretung des Abels in jener Körperschaft noch zu wenig durch Bertreter der Industrie und der Intelligenz gekreuzt ist.

Daß dafür die jungern Sohne des Abels auf die bobern Stellen im Militar, der Diplomatie und felbst ber Regierung ein fast ausschließliches Borrecht hatten, saben wir bisher besonders in Breugen, und faben es mit Digbilligung. hier verlangen wir burchaus freie Concurreng, und zwar ebenso im Interesse bes Staats, wie als Recht fämmtlicher Staatsburger. Daß eben in den letten Jahren Angehörige des Adelsstandes die Angelegenheiten Deutsch= lands im Rabinet wie im Felde in fo ausgezeichneter Art verwaltet, und baburch fich und ihrem Stande ben un= vergänglichen Dank ber Nation verdient haben, barf uns in unfrem Berlangen nicht irre machen. Bürgerliche hatten es ohne Zweifel auch gekonnt, wenn fie die Belegenheit gehabt hatten. Talente werden in allen Standen geboren, und fie bilben fich aus, wenn man ihnen Laufbahnen eröffnet. Canning mar der Sohn eines Beinhändlers, Robert Peel eines Baumwollspinners, Relson eines Pfarrers; und bei uns Deutschen ift Scharnhorft ein Bürgers=, der alte Derfflinger, wenn auch nicht felbst ein Schneider, doch ein Bauernsohn gewesen. Und auf ber andern Seite, wie viel mare zu erzählen von un= fähigen Generalen und ungeschickten Diplomaten, die ihren Commandoftab ober ihr Portefeuille einzig ihrem Abel

verdankten! Schon im Jahre 1807 ertheilte ein preußissiches Gesetz jedem Edelmann die Befugniß, ohne Rachstheil seines Standes bürgerliche Gewerbe zu treiben; es war dieß ein Bersuch, die Borurtheile des deutschen Adels durch englische Staatsweisheit zu curiren, von dem man nur gar zu bald wieder abgekommen ist.

Indeffen find es nicht diefe Refte von Abelsvorrechten, auch nicht der Andrang bes vierten Standes von unten allein, wodurch der burgerliche Mittelftand fich im Augenblid in einer bedenklichen Lage befindet. Es ift eine Rrifis in ihm felbst, herbeigeführt burch die veranderten Ermerbs= und Lebensverhältniffe der Zeit. Bon jeher und bis in Die Mitte Diefes Jahrhunderts herein faben wir den Burgerftand begründet auf langfam fichern Erwerb an der einen, Einfachheit und haushälterischen Sinn an ber andern Seite. Der Sandwerter, ber Raufmann, wie ber Beamte ober Gelehrte, ließ sich die anhaltende Arbeit um mäßigen Ertrag nicht verdrießen, aufrieden, wenn er nach Sahrzehnten des Rleifes und der Sparfamteit es dabin gebracht hatte, seine Rinder erzogen und ausgestattet, wohl auch noch etwas zurudgelegt zu haben, beffen fie fich nach feinem Tobe als Erbtheils erfreuen mochten. Diefe gute altbürgerliche Urt jedoch hat längst angefangen, weder den Bunichen noch den Bedürfniffen mehr zu genügen. Die Buniche vieler Angehörigen unfres Standes find burch die Beispiele ichnellfter und beinahe müheloser Bereicherung Einzelner auf dem Bege sogenannter Speculation bes baran sich knüpfenden Lugus frankhaft gesteigert

Aber auch für die Bedürfnisse burgerlicher Familien reicht die bisherige Erwerbsart bei aller Spar= famteit immer weniger aus. Das Sandwert nährt taum noch seinen Mann; wodurch ein Theil der Meister fich veranlagt findet, jum fabrifmäßigen Betrieb aufzusteigen, ein andrer jum Berhaltnig des Fabrifarbeiters fich berabgedrudt fieht. Der Raufmann, bem fein Befchaft, ber Rentner, dem sein Rapital zu wenig abwirft, versucht sein Blud im Borfenfpiel. Um übelften ift ber Beamte baran, deffen Befoldung, trot aller Aufbefferungen, immer weniger jum anftändigen Unterhalt feiner Familie ausreicht. hier ift gründliche Bulfe von Seiten bes Staates nothig, beffen Wohl mit der Integrität feines Beamtenftandes aufs äußerfte gefährdet ift; mogegen indeg der Beamte feiner= feits fich und ben Seinigen anftändige Ginfachheit und Ent= haltung von allem Mobetand zur Pflicht machen foll. Begen ben Strom ber Zeitverhältniffe ju ichwimmen, ift weder rathsam noch auch nur möglich, jeder soll von ihnen Notis nehmen und ihnen gerecht zu werden suchen; nur fortreißen follen wir uns von dem Strome nicht laffen, follen den Boden der Grundfate, worauf wir bisher feftftanden, nicht verlieren. Predigten gegen ben Lugus find ju allen Zeiten ein unfruchtbares Geschäft gewesen; bier aber fteht Sannibal bor den Thoren in Geftalt eines vierten Standes, ber, lange nur ein Unbangsel bes britten, sich nun selbstständig jusammengefaßt hat, und ben britten, wie die ganze bisherige Staats= und Befellichaftsordnung, gewaltsam ju fprengen Miene macht.

83.

Unliebsam, wenn auch an diefer Stelle unvermeid= lich, ift es, von dem fogenannten vierten Stande zu reden, weil man damit den ungesundeften Fled ber jegigen Besellschaft berührt. Und bekanntlich ist jede Wunde ober Rrantheit um fo fcwieriger zu behandeln, je mehr fie bereits durch verkehrte Behandlung verschlimmert ift. Daß letteres mit der sogenannten Arbeiterfrage der Fall fei, wird nicht bestritten werben fonnen. An und für sich ware icon ju belfen, wenn der Batient fich belfen laffen, oder auch in der rechten Art fich felbst helfen wollte. Aber ihm haben Quadfalber, und zwar vorzugsweise frangofische Quadfalber, bas tollfte Zeug in ben Ropf gefett. Man follte benten, die socialiftische Beule, die in Frankreich feit Jahrzehnten herangeschwollen, habe fich in ben Gräueln ber Pariser Commune jest gründlich entleert; in ben Flammen bes Stadthaufes und bes Louvre fei ber Befellichaft aller Lander hell genug gezeigt, wohin gewiffe Grundfate führen; die Theilnehmer diefer Gefinnungen in Deutschland insbesondere muffen theils beschämt theils entmuthigt fein. Aber nichts weniger als bas. In Bersammlungen, in Tagblättern, in unfrem Reichstage felbst erfrecht man sich, zu billigen, ja zu preisen, mas jeder gefunde Menichen= und Burgerfinn verabicheut, und ba= mit zu zeigen, wozu man felbst unter Umständen fähig Dabei spricht fich nicht allein gegen den Besit ber

herkömmliche Neid, sondern selbst gegen Kunst und Wissenschaft als Luxusbestrebungen des Besitzes der roheste Haß aus. Hier haben wir die Hunnen und Vandalen unster modernen Cultur, um so gefährlicher als die alten, da sie uns nicht von außen kommen, sondern in unster eigenen Mitte stehen.

Bekennen wir vor allem: es ift von der einen Seite viel gefehlt, insbesondre viel unterlaffen worden; man hat menichliche Rrafte mitunter rudfichtslos ausgebeutet, ohne weder für das leibliche noch für das sittliche Gedeihen des Arbeiters gehörige Sorge zu tragen. Es find hierauf madere Männer aufgestanden, die den Arbeitern Anweisung au friedlicher Selbsthülfe gaben; wohlgefinnte Fabritheren find ihnen durch Anweisung von Wohnungen, Ginrichtung bon Rofthäusern, Förderung von Rranten= und Sterbe= caffen hülfreich entgegengekommen; bereits feben wir in gewerbreichen Städten auch gemeinnütige Gesellschaften sich bilden, die fich insbesondre die Errichtung von Arbeiter= wohnungen zur Aufgabe machen. Aber den mahren Bropheten find die falichen gegenüber getreten, und haben, wie dieß zu geben pflegt, unter der Menge mehr Anhang Schlagwörter wie das von dem Rriege zwiichen Rapital und Arbeit, Spott- und Schmähreden gegen die gehaßte Bourgeoisie, wie wenn fie ein abgeschloffener Stand und nicht dem intelligenten und fleißigen Arbeiter jeden Tag jum Gintritt offen mare, fprechen fich jo leicht nach, und werden so felten genauer untersucht. Gine auswärtige Gesellicaft, die nichts Geringeres als eine Umtehrung

aller bestehenden socialen Berhältnisse sich vorgesetzt hat, spinnt ihre Fäden durch alle Länder, hetzt unstre Arbeiter und bildet ihre ursprünglich zu gegenseitiger Hülsleistung gegründeten Bereine zu Rüstkammern des Widerstandes gegen die Arbeitgeber um. Die an allen Enden und Orten, ganz besonders auch in der Hauptstadt des neuen deutschen Reichs, stets von neuem ausbrechenden Arbeitersstrikes sind ein Stück von Anarchie mitten im Staate, von Arieg im Frieden, von ungescheut am hellen Tage sich durchführender Berschwörung, deren ungestörte Fortsdauer der Regierung und Gesetzgebung, die ihnen thatzund willensos zuschauen, nicht zur Ehre gereicht.

Man tann freilich zunächst zu den Arbeitgebern fagen: helfet euch felbst, ihr habt es in der Sand. Thut euch in ebenso feste Bereinigungen jusammen wie die Arbeiter, ftellet ihrer Weigerung, ju euren Preifen für euch ju arbeiten, die Beigerung, fie ju ben ihrigen für euch arbeiten zu laffen, entgegen, laffet euch im Rothfall Arbeitsträfte aus fremden Ländern tommen, und dann die Widerset= lichen zusehen, wer es am längften aushalt. Allein bon Anderem abgeseben, bis diese bethörten, fanatifirten Daffen fich werden besonnen haben, wird mittlerweile die Wohl= fahrt fast aller Rreife ber burgerlichen Gesellichaft em= pfindlich geschädigt, nicht felten Gewerbsthätigkeit und Wohlstand ganger Städte und Gegenden gerftort fein. Die jo ploplich eingetretene und immer noch im Zunehmen begriffene Steigerung der Breife aller Lebensbedurfniffe, von ben Wohnungen angefangen, bat zu einer ihrer Saupt=

ursachen die maglosen Forderungen der Arbeiter an die Meifter. Man follte benten, die Arbeiter mußten bemerten, daß fie damit zugleich fich felbst bas Leben vertheuern; boch über ihren nächsten Zwed: für so wenig Arbeit als moglich so viel Lohn als möglich! seben diese Menschen nicht hinaus. Und jedes Zugeständniß steigert nur die Ansprüche. Erft ward in England für gehn=, dann für neun= ftündige Arbeitszeit agitirt; nun diese in einigen Geschäfts= zweigen durchgesett ift, bereits für achtstündige: man fann fich benten, wie weiter, wenn nicht zeitig ein Riegel vorgeschoben wird. Sest, mo, um den gesteigerten Anforderungen ber Zeit zu genügen, auf Comptoir, Amtsund Studirgimmer die Arbeitsftunden verlängert merben muffen! Was Schiedsgerichte, aus Mitgliedern beider Barteien zusammengesett, bas Streitige zu ichlichten und bas Billige zu vereinbaren, bei folder Stimmung ber einen Bartei für Aussichten haben, läßt fich leicht ermeffen.

Wahrhaftig, Aufforderung genug für die neue deutsiche Staatsgewalt, ihres Amtes zu warten und zuzusehen, daß das gemeine Wesen nicht Schaden nehme. Freilich zu ihrer Entschuldigung ist zu sagen: der bestehenden Gessetzebung gegenüber wird sie einen schweren Stand haben. Man hat sich bereits zu viel vergeben. Irre ich nicht, so war es der alte Bolksmann Harfort, der kürzlich die Arsbeiter erinnerte, man habe ihnen das Coalitionsrecht nicht ohne allerlei Bedenken gewährt; sie mögen sorgen, daß man es nicht bereuen müsse. Wenn Gesellen und Fabrikarbeiter Bereinigungen schließen, um günstigere Lohns und

Arbeitsbedingungen zu erwirten, und wenn fie zu diesem 3mede fich ju Ginftellung ber Arbeit bis jur Gemahrung ihrer Forderungen verabreden, jo find fie fraft der Bewerbe-Ordnung bes norddeutschen Bundes, jest bes beutschen Reiches, in ihrem Rechte. Der Staat tann ein Ginfcreiten jest nur noch darauf begründen, wenn die Ur= beiter' ihre Genoffen durch 3mang ober Drohung jum Eintritt in ihre Berbindungen und gur Ausführung ihrer Abmadungen zu beftimmen suchen. Aber welche gehäffige und ichwer durchzuführende Polizeimanns-Rolle fich der Staat damit aufgebürdet hat, liegt am Tage. Ob auf dem Wege, die strikenden Arbeiter wegen dolosen Contractbruchs zu verfolgen, wie neulich angedeutet worden, mehr auszurichten fei, muß sich zeigen. Auch bas Berein= wirken einer auswärtigen Gesellschaft mit notorisch staats= ummalgenden Bestrebungen follte fo gut wie den Jesuiten gegenüber eine Sandhabe bieten. Aber ich weiß nicht, niemand will anvaden. Die einen, und das find leider bie einflugreichsten, wollen ben vierten Stand als Schredbild für den britten nicht bon der Band laffen; andere, Die fich am lauteften machen, fürchten für ihre Bobularität; manche find wirklich von den Schlagwörtern bethört, welche die zum großen Theil höchst zweideutigen Anwälte ber Arbeitersache im Munde führen. Mir ift nur fo viel gewiß, daß die Staatsgewalt, wenn sie hier regelnd einichreitet, eine Pflicht nicht nur gegen ben britten, sonbern auch gegen ben vierten Stand felbft erfüllt, indem fie beffen berechtigte Unsprüche von dem Busammenhang mit Bestrebungen befreit, die, wer es mit Bildung und Gesit= tung redlich meint, stets auf Tod und Leben wird be= tampfen muffen.

84.

Denn im Hintergrunde der Arbeiterbewegung stehen dieselben Menschen, welche nicht nur, einer frühern Auseinandersetzung zufolge, in den nationalen, sondern vor allem auch in den Unterschieden des Besitzes Schranken sehen, deren Wegräumung sie sich im vermeintlichen Intersse des Fortschritts zur Aufgabe machen. Das Prievateigenthum soll, wenn nicht ganz aufgehoben, doch, namentlich mittelst der Abschaffung des Erbrechts, wesentslich beschränkt werden.

Run aber ist das erbliche Eigenthum die Grundlage der Familie; seine Sicherheit bedrohen heißt die Art an die Wurzel der Familie, und damit an die Wurzel des Staats und der Gesellschaft legen. Oben tein fester nationaler Staat, unten keine auf erblichen Besitz wohlbegründete Familie mehr: was bleibt da übrig als der Flugsand politischer Atome, souveräner Individuen, die sich beliebig zu kleinen möglichst lose verbundenen Gemeinsichaften zusammenthun? Wo wäre aber da irgend ein Halt oder Bestand, wie müßte jeder Luftzug den Sand durcheinanderjagen, die Platzegen von oben ihn niedergeschlagen oder weggeschwemmt, und dadurch neue feste Bildungen möglich gemacht hätten.

Das Eigenthum ist eine unentbehrliche Grundlage der Sittlickkeit wie der Cultur. Es ist Ertrag der Arbeit wie Sporn zur Arbeit. Dazu gehört aber, daß es erblich sei. Ohne das würde der Erwerb in rohe Genußsucht ausarten. Der Erwerbende würde in der Regel vorziehen, das Erwordene bei Ledzeiten zu verprassen, wenn es nach seinem Tode in den Besitz einer ihm gleichgültigen Masse übergehen sollte. Und gerade auch die Ungleichheit des Besitzes, die der Socialismus austilgen möchte, ist etwas für den Bildungssortschritt der Menscheit unsentbehrliches. Ohne Reichthum, ohne Uebersluß, gibt es weder Wissenschaft noch Kunst, weil ohne sie zur Aussbildung beider die Muße, für die Verwerthung ihrer Erzeugnisse die Mittel sehlen würden.

Doch, wenn auch der Besit ausgeglichen wäre, so macht dem einebnenden Sinne der Socialdemokratie noch die Ungleichheit der Arbeitskraft, der Begabung zu schaffen. Jur Ausgleichung der ersteren zwar liegen schon ganz hübsche Bersuche von Seiten der gepriesenen englischen Gewerkvereine vor. Kann einer gleich mehr arbeiten als ein anderer, und möchte es auch wohl, so darf er es nicht. "Ihr seid streng verwarnt", heißt es in den Gesichen des Gewerkvereins der Backseinmaurer zu Bradford in Bezug auf die Handlanger, "daß ihr euch nicht doppelt anstrenget und andere veranlaßt dasselbe zu thun, um den Herrn ein Lächeln abzugewinnen." Ebenso legt das Statut der Sandsteinmaurer in Manchester jedem Arsbeiter, "dem es zu schnell von der Hand geht, und der

nicht warten tann bis andre fertig find," mit der Bieder= holung steigende Geldbugen auf.

Was aber die Begabung anbelangt, so wird man fich der Theorie erinnern, die noch bor wenigen Jahren im Schwange ging, und auch von übrigens anftändigen Schriftstellern, die sich nur von den truben Bemaffern der Tagesmeinung mehr als billig fortreißen ließen, wiederholt wurde: die Menscheit werde fortan nicht mehr wie bisher durch einzelne hervorragende Manner geleitet sein, das Talent wie die Ginficht werde immer niehr Gemeingut der Daffen werden, diese fich felbst zu berathen und weiter zu fördern miffen. Dürfte man erst einmal vor feinem Reichen mehr ben but ziehen, auch um die Obrigteiten als fündbar angestellte Diener des souveranen Volks sich nur noch fo viel fummern als man gerade möchte, fo fehlte nur noch, daß man auch bor feinem großen Beifte mehr Respett zu haben brauchte. Dann mare die allgemeine Dugbrüderschaft in Bembarmeln fertig, das Biel und der Söhepuntt der Culturgeschichte gludlich erstiegen.

Aber die Ereignisse der letzten Jahre haben einen bosen Strich durch diese demokratische Rechnung gemacht. Nachdem allerdings die Goethe, die Humboldt, vorerst ausgestorben scheinen, sind jetzt die Bismarck, die Moltke aufgetreten, deren Größe um so weniger zu verleugnen steht, als sie auf dem Gebiete der handgreislichen äußern Thatsachen hervortritt. Da müssen nun auch die steif=nackigsten und borstigsten unter jenen Gesellen sich bequemen, ein wenig auswärts zu blicken, um die erhabenen

Gestalten wenigstens bis zum Anie in Sicht zu bekommen. Rein, die Geschichte wird fortfahren, eine gute Aristokratin, obwohl mit volksfreundlichen Gesinnungen, zu sein; die Massen, in immer weitern Areisen unterrichtet und gebildet, werden doch auch fernerhin zwar treiben und drängen, oder auch stüßen und Nachdruck geben, und daburch bis zu einem gewissen Punkte wohlthätig wirken; sühren und leiten aber werden immer nur einzelne überlegene Geister können; das Hegel'sche Wort, daß "an der Spize der welthistorischen Handlungen Individuen stehen als die das Substanzielle verwirklichenden Subjectivitäten," wird seine Wahrheit behalten, und auch auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft wird es nie an bauenden Königen fehlen, die einer Masse von Kärrnern zu thun geben.

85.

Was der römische Dichter von Homer sagt: qui nil molitur inepte, können wir in politischer Hinsicht von den Engländern sagen. Ihr praktischer Takt, ihr geschichtlicher Sinn, der sie vor Ueberstürzung und Sprüngen bewahrt, verdienen unsre Bewunderung, und noch mehr unsre Nacheiferung. Bei den Franzosen hat die Phrase, bei uns Deutschen das Ideal, die aus der Luft, nicht aus der Wirklichkeit gegriffene Abstraction, eine viel größere, und in der That gefährliche Gewalt. Eine Bill auf Abschaffung der Todesstrafe im englischen Unterhause ist so eben wieder mit 167 gegen 54 Stimmen durchgesgefallen; in deutschen Ständekammern haben dergleichen

Anträge schon mehr als einmal glänzende der Einstimmigkeit nahe kommenden Majoritäten gehabt. Für das Stimmrecht zu den Parlamentswahlen sest man dort von Zeit zu Zeit den Census herunter; aber ihn aufheben zu wollen, fällt keinem englischen Staatsmanne ein.

Es ift ein großer Staatsmann, der ihn bei uns in Deutschland aufgehoben bat; aber ob die Ginführung bes allgemeinen Stimmrechts einft von der Geschichte zu den Titeln feiner Größe wird gerechnet werden, muß ich bezweifeln. Fürft Bismard ift nichts weniger als ein Ibealift, aber von erreabarem Naturell. Die Makregel war ein Trumpf, ben er gegen ben Mittelftand ausspielte, ber ihm in dem aus Censuswahlen hervorgegangenen preußischen Landtage mahrend ber Conflictsjahre bas Leben so sauer gemacht hatte. Sein Unwille begreift sich, da er fich so hartnäckig die Mittel zu einem Unternehmen verweigert fah, das er zum Bedeiben Deutschlands uner= läglich mußte; aber auch die Weigerung der Boltsvertretung begreift sich, da sie in die Plane des Ministers nicht ein= geweiht mar, und vielleicht auch eingeweiht diefelben zu fühn gefunden haben würde. Nach den ungeheuren Erfolgen seiner Politik hat sich längst gezeigt, daß der Reichs= fangler bei dem aus mittelbaren Wahlen hervorgebenden preußischen Landtage fo wenig mehr Widerftand ju befahren hat als bei bem mit allgemeinem Stimmrecht ge= mählten Reichstag, daß also insofern die Magregel über= fluffig war. Allerdings haben fich auch die übeln Folgen, die man von ihr befürchten mochte, bis jest nicht in dem

erwarteten Mage eingestellt. Der Ginflug ber Regierung auf die vielen unselbstftandigen Babler ift taum merklich gewachsen; auch bas bemofratische Element hat wenig gewonnen; ben Sauptvortheil haben auch diegmal, wie jedesmal wo die Staatsgewalt Fehler macht, die Alerifalen gezogen; wie auch Niemand größere und ungetheiltere Freude über diese Ginrichtung zeigt als fie. In tatholi= ichen Gegenden werden feitdem die intelligenten Stadt= bewohner bon bem durch feine Beiftlichen commandirten Landvolte kläglich überstimmt; ein gutes Theil des fogenannten Centrums im Reichstag haben wir dem allge= meinen Stimmrecht zu verdanken. Ob es aber babei bleiben, ob nicht insbesondere Zeiten kommen werden, wo das social=demokratische Lager im Reichstag fich verftärken und in feiner Coalition mit den Alcrifalen der Regierung boje Schwierigkeiten bereiten wird, das läßt fich gur Reit noch nicht ermeffen.

Bon ben niöglichen Folgen abgesehen jedoch kann ich die Maßregel an sich weder gerecht noch politisch finden. Die politischen Rechte, die der Staat den Einzelnen gewährt, sollen im Verhältniß stehen zu den Leistungen, die er von ihnen empfängt. Nun sagt man wohl: für den deutschen Staat muß jeder einzelne deutsche Mann sein Leben einsehen, folglich muß er auch seinen Stimmzettel in die Wahlurne werfen dürfen; der allgemeinen Wehrpslicht auf der einen Seite entspricht das allgemeine Stimmrecht auf der andern. Allein so unmittelbar hängt das doch nicht zusammen. Sein wehrmännisches Eintreten Strauß, Veralte und der neue Glaube. 6. Aust.

für ben Staat vergilt diefer bem Ginzelnen gunachft baburch, bag er ibn und bie Seinigen an bem Schute für Leben und Besit, an bem öffentlichen Unterricht, an ber Anwartichaft auf Gemeinde= und Staatsamter gleich allen andern theilnehmen läßt. Außerdem aber ift das perfonliche Gintreten jum Rriegsbienfte nur eine ber Leiftungen, bie ber Staat für sich in Unspruch nimmt. Gine andere nicht minder wichtige ift ber Beitrag, ben der Burger burch Entrichtung von Abgaben für den Bestand des Staates leiftet. Durch das Dehrgewicht biefer finanziellen Leiftungen erwirbt der Besitzende um fo mehr einen Un= fpruch auf eine Berftarfung feines politischen Gewichts, als gerade in feinem Besite die sicherste Burgichaft liegt, daß er sein Stimmrecht nicht leicht migbrauchen wird. In dem Bermögen des Wohlhabenden hat der Staat gleichsam ein Unterpfand dafür in Banden, daß ber Befiger beffelben seine Stimme keinem Candidaten geben wird, ber burch maglofes Auftreten ben Staat und feine Ordnungen in Gefahr bringen fonnte; wodurch er ja fein Unterpfand ju verlieren fürchten mußte. Gine abn= liche Garantie fehlt dem Staate bei dem Besitzlosen, der beim Umfturz eher zu gewinnen hofft, auf keinen Fall viel zu verlieren hat.

Enblich aber und hauptsächlich ist es schief, wenn man immer nur von Wahlrecht redet, als ob es nur ein Recht, und nicht zugleich eine politische Function wäre, die der Staat dem Einzelnen aufträgt. Ein Auftrag aber wird ertheilt nur nach Maßgabe der Befähigung. Diese Befähigung besteht hier in einem gewissen Mage von Urtheilsfähigkeit, von Ginficht in bas mas geschehen foll. Beichehen foll die Wahl eines Mannes, der mit andern für eine gemiffe Zeit das Thun der Regierenden ju controliren, wohl auch mitbeftimmend auf dieses Thun ein= zuwirten hat. Wer aber dazu fähig fei, tann teiner wiffen, der nicht auch von den dermaligen Bedürfniffen ber Staatsgesellichaft, ber er angehört, eine Borftellung bat. Wie unendlich verschieden nun der Belligfeitsgrad Dieser Borftellung unter ben Staatsangehörigen ift, bon ihrer ganglichen Abwesenheit durch instinctartige Ahnung hindurch bis zur vollen Rlarheit des Berftandniffes, bedarf teiner Ausführung. Aber ebensowenig, daß dieser Ab= ftufung, wenn es fich einrichten ließe, die Abstufung des Stimmrechts entsprechen mußte. Beil fich die erftere aber nicht genau abmeffen läßt, baraus folgt nicht, daß man die Abmeffung gang unterlaffen durfe. Gine Brufungscommission konnen wir allerdings nicht bor die Stimmurne fegen; wir muffen uns an die ungefähren Merkmale halten, die zu Tage liegen. Da durfen wir durchschnittlich annehmen, daß der Besitzende beffer unterrichtet, vielseitiger gebildet fei als der Besitzlose; mas von bem fachmäßig Bebilbeten, b. h. bem Beamten, Gelehr= ten, Rünftler, fich bon felbft berfteht. bier haben wir also mindeftens zwei Alaffen von Bablern, wovon der Staat, wenn er bem Angehörigen ber einen eine gange Stimme anvertraut, dem Angehörigen ber andern nur etwa 1/6 oder 1/10 anvertrauen, mithin, falls er nicht

mit Stuart Mill das sogenannte Pluralvotum vorzieht, eine abgestufte Wahlordnung einführen wird. In Deutsch- land wäre eine solche nur wiederherzustellen; für die Einzelkammern besteht sie ja zum Theil noch: aber das ist der Unsegen der Uebereilung, daß der falsche Schritt, einmal gethan, sich so schwer zurüdthun läßt.

Bleichsam als hemmichub gegen allzuschnelles Bergabrennen des Staatsmagens hat man dem allgemeinen Stimmrecht die Diatenlosigfeit der Abgeordneten beigegeben ; eine für die durchschnittlich immer noch armlichen Bermögensverhältniffe in Deutschland brudende und wohl schwerlich haltbare Ginrichtung: und bennoch murbe ich, wenn ich im Reichstage faße, beharrlich gegen ihre Abschaffung stimmen. Theils um dem Ueberhandnehmen des Clements: Bebel-Liebinecht, in der Berfammlung einen Riegel porzuschieben; theils weil ich mir auf den Brund dieser Einrichtung ein Compromiß möglich denke. lich, daß der Reichstag der Regierung einen Theil des allgemeinen Stimmrechts gurudgabe, b. b. in die Wieberaufrichtung eines wenn auch noch jo mäßigen Census willigte, und von dieser dagegen die gleichfalls nur nach dem dringenoften Bedürfniß ju bemeffenden Diaten jugestanden erhielte.

86.

Unter die Zeichen der Gewalt anmaßlicher Schlag= wörter und Mode gewordener Borurtheile rechne ich, wie schon angedeutet, auch die Agitation gegen die Todesstrafe, bie wir bei jeder Gelegenheit wieder aufgenommen sehen. Man hat die Todesstrafe längst sowohl gemildert als besichränkt: man hat ihr die Verschärfungen abgethan; man bestraft eine Menge Vergehen und selbst Verbrechen, worauf sonst Todesstrafe stand, mit kürzerem oder längerem Gefängniß. Man möge sie noch weiter beschränken, vor Allem den Hinrichtungsact durchaus auf einen geschlossenen Raum, und die Verhängung auf vorsätzlichen vorbedachten Mord. Sie aber auch hier ausheben zu wollen, halte ich für ein Verbrechen gegen die Gesellschaft, und in einer Zeit wie die jezige geradezu für Wahnsinn.

Die Ibeen, die jett eine zahlreiche und ked umgreifende Klasse der Gesellschaft durchdrungen haben, sind
ein üppiges Mistbeet insbesondere für den Raubmord. Wer den Besitz des Andern als ein Unrecht betrachtet, den Besitzenden als einen, durch den ihm Unrecht geschehen und fortwährend geschehe, haßt, der wird sich leicht das Recht zuerkennen, im Interesse der Ausgleichung ihm seinen Besitz, und im Fall er denselben nicht gutwillig gibt, auch das Leben zu nehmen. Man braucht nur einen Blid in die Zeitungen zu werfen; jede Woche sindet man einen Fall dieser Art.

Ich führe nur Einen an, der das Verhältniß bessonders anschaulich zeichnet. Im August 1869 befand sich in dem friedlichen Renchthalbade Antogast ein Fabrikant aus Freiburg. Von einem einsamen Spaziergange kehrte er nicht heim, und wurde sofort im Walde ermordet und beraubt gefunden. Wenige Tage darnach wird in einem

ichlechten Saufe in Stragburg ein Menich wegen Unfugs festgenommen. Dan findet bei ibm die bereits stedbrieflich ausgeschriebene Uhr fammt Rette des Ermordeten. war ein Schufter aus Würtemberg, und er gestand, in Gesellicaft eines andern den Mord verübt zu haben. Sie haben sich in Rehl mit Waffen verseben und fich mit dem festen Borfat in die Renchbader begeben, "den erften, der ihnen begegne und bei dem Beld ju bermuthen fei, ju ermorden und ju berauben"! Es feien ihnen bor ihrem nachmaligen Opfer zwei Bersonen, ein Frauen= gimmer und ein Beiftlicher, begegnet, die fie jedoch geben laffen, weil diefelben nicht barnach ausgesehen, Beld ju besitzen. Der andre Thater mar entkommen; jenen ver= urtheilte das Gericht jum Tode, aber der Großherzog von Baden begnadigte ihn. Ich habe den Großherzog Fried= rich von jeher als trefflichen Landesherrn, wie als mahr= haft beutschen Fürsten, den einzigen, der bei'm Zutritt ju unfrem neuen Reiche nicht mit ber Schiller'ichen 3fa= bella ju fprechen gehabt hatte :

Der Roth gehorchend, nicht dem eignen Trieb — einem solchen Fürsten war von jeher meine tiefste Bersehrung, meine wärmste Zuneigung gewidmet; aber diesen Gnadenact habe ich bedauert. Hier, glaube ich, hat sein mildes Herz, seine ängstliche Gewissenhaftigkeit ihn, indem er den Verbrecher schonen wollte, zu einem Unrecht gegen die Gesellschaft verseitet, zu deren Schutze der Fürst doch vor allen Dingen berufen ist. Dieser ist er in einem solchen Falle die Statuirung eines Exempels, die Aufsrichtung eines weithin sichtbaren Schrechbildes für die

Schlechten schuldig, das ihnen zeige, daß nicht schrankenlose Begier, sondern das Recht das letzte Wort in der Welt hat. Daß ein solches Schreckbild das lebenslängliche Gefängniß nicht ist, dem jeder Berbrecher zu entspringen hofft, bedarf keiner weitern Ausführung.

Es tann mir nicht unbekannt fein, daß fich jest auch die Mehrheit der Rechtsgelehrten auf Juriftentagen und bei andern Gelegenheiten für die Abschaffung der Todes= strafe auszusprechen pflegt. Allein ich habe die Dreiftig= teit, mir badurch nicht imponiren zu laffen. Um wenigsten durch ihre Berufung auf die angebliche statistische That= fache, daß in diesem oder jenem Lande mit der Abschaffung ber Todesftrafe die Bahl der Berbrechen fich vermindert Denn hier wird doch gar ju augenscheinlich bem Schoostinde zugeschrieben, mas das Ergebnig anderer gleichzeitig mitwirkender Factoren, wie Berbefferung des Jugendunterrichts, der Polizei, Zunahme des allgemeinen Wohlstands, ift, die mehr als nur gutmachen, was die Abschaffung der Todesstrafe für sich schlimm machen würde. Aber ebensowenig tann das augenscheinliche Mehrheits= votum der Juriften als Gutachten von Sachverftandigen für mich bestimmend sein. Der Juriftenstand bat in dem starken Contingent, das die Advocatur zu demselben stellt, immer eine Seite, von der er den Ginfluffen der foge= nannten öffentlichen Meinung, d. h. aber in unzähligen Fällen des eben herrschenden Borurtheils, mehr als mun= ichenswerth zugänglich ift. Außerdem aber pflegen Tech= nifer, wie man längst weiß, so tief in den Dingen ihres Fachs zu fteden, daß fie felten barüber fteben. Das mußten

sie aber in diesem Folle: die Frage der Todesstrafe ist in letzter Beziehung nicht Sache der Juristen, sondern der Staatsmänner. Bei dem leitenden Staatsmann in Deutsch= land ist die Angelegenheit in guten händen: er wird die Todesstrafe aufrecht erhalten; aber sein Kaiser wird die Berurtheilten — begnadigen. Womit uns abermals nicht geholfen wäre!

87.

Was das Berhältniß des. Staats zur Kirche betrifft, so werden wir von unser Seite natürlich mit dem Iebshaftesten Antheil dem Thun der Männer folgen, die sich jett die Regelung desselben im Sinne des öffentlichen Wohls und der Geistesfreiheit zur Aufgabe gemacht haben; wobei wir insbesondre nur wünschen können, es möge die starke und feste Hand des deutschen Reichskanzlers nicht durch Einmischung schwächerer hände gehemmt werden.

Für uns selbst indessen begehren wir von diesen Bewegungen vorerst mehr nicht als Diogenes von dem
großen Alexander. Rämlich nur so viel, daß uns der
Kirchenschatten fortan nicht mehr im Wege sei. Ich meine,
daß wir nicht länger durch die Verhältnisse uns genöthigt
sehen möchten, uns irgendwie mit der Kirche zu befassen.
Hiezu würde unter Andrem die allgemeine Einführung
der Civiltrauung gehören (der freilich höchsten Ortes
bis jest unüberwindliche Vorurtheile entgegen zu stehen
scheinen). Ueberhaupt, daß die Frage an den Staatsbürger
nicht mehr die wäre, welcher, sondern ob er einer tirchlichen
Gemeinschaft angehöre und angehören wolle. Wenn der
große König in seinen Staaten für jeden Einzelnen die

Freiheit proclamirte, nach seiner Façon selig zu werden, so würde er zwar vielleicht große, aber gewiß keine zornigen Augen gemacht haben, hätte ihm einer aus dem Bolke, den er übrigens als Chrenmann kannte, zur Antwort gegeben: Entschuldigen Majestät, ich will aber gar nicht selig werden. Denn darüber täusche man sich doch nicht, daß jener Ausspruch in seinem Sinne nur so viel hieß: in meinen Staaten mag jeder auf seine Hand ein Narr sein, so lange seine Narrheit dem Staatswohl nicht zu nahe tritt.

Daß bis jest und noch auf langehin die Mehrheit ber Menichen einer Rirche bedarf, verkennen wir teinen Augenblid; ob es damit bis zum Ende der menschlichen Dinge so bleiben werde, betrachten wir als eine offene Frage; die Meinung aber, daß auch jeder Ginzelne ichlechterdings einer Rirche angehören, und wem die alte nicht mehr taugt, ber eine neue haben muffe, die halten wir für ein Vorurtheil. Aus dieser Meinung geht all bas Stumpern an ber alten Rirche, alle diese Midereien ber sogenannten Bermittlungstheologie hervor. Bu Les= fing's Zeiten bieg es Offenbarung und Bernunft, mas man bereinigen wollte; in unsern Tagen ichwagen fie von der Aufgabe, die fie fich gefest, "die Weltcultur mit ber driftlichen Frommigfeit zu verföhnen." Unternehmen ift heute nicht im mindeften vernünftiger oder ausführbarer geworden, als es ju Leffing's Zeiten gewesen ift. Es bleibt dabei: wenn der alte Blaube abfurd mar, fo ift es der modernifirte, der des Proteftanten= vereins und der Jenenser Erklarer, doppelt und dreifach. Der alte Rirchenglaube widersprach doch nur der Ber= nunft, sich selbst widersprach er nicht; der neue widerspricht sich selbst in allen Theilen, wie könnte er da mit der Bernunft stimmen?

Um folgerichtigsten verfahren noch die sogenannten freien Gemeinden, die fich gang außerhalb der dogmatischen Ueberlieferung auf den Boben des vernünftigen Dentens, ber Naturwiffenschaft und Geschichte, ftellen. Das ift allerbings ein fester Grund, aber tein Boden für eine Religions= gesellichaft. 3ch habe mehreren Gottesbiensten der freien Gemeinde in Berlin beigewohnt, und fie entjetlich troden und unerquidlich gefunden. 3ch lechte ordentlich nach irgend einer Anspielung auf die biblische Legende oder den driftlichen Festfalender, um boch nur etwas für Phantafie und Gemuth zu befommen; aber das Labfal wurde mir nicht geboten. Rein, auf diesem Wege geht es auch nicht. Nachdem man den Kirchenbau abgetragen, nun auf der tablen nothdürftig geebneten Stelle eine Erbauungsstunde ju halten, ift trubselig bis jum Schauerlichen. Entweder gang ober gar nicht. Die Stiftung folder Bemeinden geht auch in der Regel mehr bon Beiftlichen aus, die, mit den herrschenden Rirchen gerfallen, sich doch noch einen geiftlichen Wirkungstreis erhalten möchten, als von bem Bedürfniß der Laien, die, wenn fie fich bem Stand= puntte ihrer Rirche entfremdet finden, lieber einfach fich bon beren Standpuntte gurudziehen. Und je mehr ber Staat in diesem Stude seine Stellung begreift, defto weniger werden fie ferner veranlagt fein, über diefes negative Berfahren binauszugeben.

Wir unsererseits - ich meine diejenigen Wir, als

beren Wortführer ich mich in diesem ganzen Schriftstäcke betrachte — finden uns in der Stellung, die wir der Kirche gegenüber genommen haben, zwar, wie gesagt, dadurch noch belästigt, daß wir, vornehmlich bei gewissen liturgischen Handlungen, überhaupt noch mit ihr zu thun haben müssen; aber das Bedürfniß einer andern, einer halben oder ganzen Bernunfttirche, empfinden wir so wenig, daß wir in eine solche selbst dann nicht eintreten würden, wenn der Staat ihr freigebig alle Rechte der alten Kirchen gewähren wollte.

88.

Als ob man fich nur in einer Rirche fammeln, nur in einer Bredigt erbauen konnte! In einer Zeit und bei einem Bilbungsstande, wo so viele andre und ergiebigere Quellen der geistigen Anregung und fittlichen Kräftigung fließen; warum festhalten an einer veralteten ausgelebten Form? Am Ende ift es doch nur die liebe Gewohnheit. Man kann sich die Stelle nicht leer benken, wo man von jeher etwas hat stehen sehen. Der Sonntag muß doch Sonntag bleiben, und am Sonntag geht man in die Wie gleich Anfangs erinnert, wir wollen mit Niemanden streiten, "sehe jeder wie er's treibe"; wir wollen nur noch andeuten, wie wir es treiben, icon lange Jahre her getrieben haben. Reben unfrem Berufe - benn wir gehören den verschiedensten Berufsarten an, find teineswegs blos Gelehrte oder Rünftler, sondern Beamte und Militärs, Gewerbtreibende und Gutsbefiger; auch das weibliche Beichlecht ift unter uns nicht unvertreten; und noch einmal, wie icon gefagt, wir find unfrer nicht wenige, sondern

viele Tausende, und nicht die schlechtesten in allen Landen - neben unfrem Berufe, fage ich, und bem Leben in ber Kamilie und mit den Freunden, suchen wir uns den Sinn möglichst offen zu erhalten für alle höheren Intereffen der Menscheit: wir haben mahrend der letten Jahre lebendigen Untheil genommen und jeder in seiner Art mitgewirkt an bem großen nationalen Rrieg und ber Aufrichtung des beutschen Staats, und wir finden uns burch Diese so unerwartete als herrliche Wendung der Geschicke unfrer vielgeprüften Nation im Innersten erhoben. Dem Nachdenken über dasjenige, mas den Bölkern wie den Einzelnen jum Beil ober jum Berberben gereicht, gibt ja dieser Rrieg unerschöpflichen Stoff; an sittlichen Lehren war nie eine Reit reicher als die letten Rabre. Berftandnig diefer Dinge helfen wir durch geschichtliche Studien nach, die jest mittelft einer Reihe anziehend und volksthumlich geschriebener Geschichtswerke auch bem Nichtgelehrten leicht gemacht sind; babei suchen, wir unfre Naturtenntniffe zu erweitern, wozu es an gemeinverständ= lichen Sulfsmitteln gleichfalls nicht fehlt; und endlich finden wir in ben Schriften unfrer großen Dichter, bei ben Aufführungen ber Werte unfrer großen Mufiter eine Anregung für Beift und Gemuth, für Phantafie und humor, die nichts zu munichen übrig läßt.

"So leben wir, so wandeln wir beglückt."

Man wendet ein, das sei doch immer nur eine Austunft für Gelehrte, mindestens Gebildete; für den schlichten Mann aus dem Bolke sei das viele Lesen und Studiren nicht. Ihm sehle dazu die Zeit und das Berständniß. Unfre Dichter insbesondre feien ihm zu hoch. Für ihn fei die Bibel, die verstehe er.

Berftebe er? die Bibel? Wie viele Theologen verfteben fie benn ? wollen fie verfleben? Ja, man meint Die Bibel zu verstehen, weil man gewohnt ift, sie nicht Auch trägt der heutige Lefer sicher ebensoviel Erbauliches in sie hinein als er aus ihr entnimmt. Buchern wie die Offenbarung Johannis und die meiften Brobheten des Alten Testaments gar nicht zu reden; aber man foll doch ja nicht meinen, daß Leffings Nathan ober Goethe's Hermann und Dorothea schwerer zu versteben feien und weniger "Beilsmahrheiten", weniger auch goldene Sprüche enthalten, als ein paulinischer Brief ober eine Nicht als jollte die Bibel aus johanneische Chriftusrede. ber Schule ober irgend einem aus ber Sand genommen werden, dem fie noch vorzugsweise Erbauung gewährt. Die Meinung ist nur, diese Schrifterbauung werde um so fruchtbarer, moralisch ergiebiger werben, je mehr sie nach und nach durch die Erbauung aus den besten Studen unfrer Nationalliteratur gefreuzt wird. eben wenn fünftig auch unfre Bauernkinder in ber Dorffoule weniger mit paläftinischer Geographie und Juden= geschichte, mit unverständlichen Glaubensfägen und unverdaulichen Sprüchen geplagt werben, wird um fo mehr Beit übrig bleiben, fie jur Theilnahme an bem geiftigen Leben des eigenen Bolts, jum Mitfcopfen aus feinen fo reichen Culturquellen heranzubilden.

Doch ich sprach vorhin von den Werken unfrer großen Dichter und Musiker und der Rahrung für Geist und

Gemuth, die wir aus ihnen gieben konnen. 3mar hat die Runft in allen ihren Zweigen ben Beruf, die im Bewirre der Erscheinungen fich erhaltende, aus dem Widerftreit der Arafte fich wiederherftellende Sarmonie des Uni= berfum, die uns im unendlichen Gangen unabsehbar ift, im beidräntten Rahmen uns anschauen oder doch ahnen zu Daber die innige Berbindung, worin wir von jeber bei allen Bölfern bie Runft mit der Religion finden. Much die großen Schöpfungen der bildenden Runfte mirten in diesem Sinne religios. Am unmittelbarften jedoch bringen mit folder Wirtung Boefte und Dufit'in unfer Inneres ein, und hierüber eben hatte ich noch ein befonberes Wörtlein auf dem Bergen. Es foll aber feine Un= weisung fein, wie man die Meifter der einen lefen, die der andern hören foll ; ich will Riemands Empfindungs= weise meistern, man moge mir nur erlauben, ju fagen, wie ich fic gehört und gelefen, mas ich dabei empfunden und gebacht habe. Sollte ich darüber vielleicht redseliger werden, als bei diefer Belegenheit paffend gefunden wird, fo moge ber Lefer es mir ju gute halten; meffen bas Berg voll ift, davon geht der Mund über. Rur deffen fei er vorher noch versichert, daß, mas er demnächft lefen wird, nicht etwa aus älteren Aufzeichnungen besteht, die ich hier einschalte, sondern daß es für ben gegenwärtigen Awed und für diese Stelle geschrieben ift.

# Arste Angabe.

# Bon unfern großen Dichtern.

## 89.

Sofern die Gabe der Dichtung zur gemeinsamen Ausstattung der menschlichen Natur gehört, eine poetische Literatur
aber weninstens bei allen gebildeten Bölfern angetroffen wird,
so hat der Angehörige des einzelnen Bolfes zu dieser Literatur
ein doppeltes Berhältniß. Er wird sich zum Zwede der
poetischen Erbauung zunächst zwar an die Dichtungen seiner
eigenen Nation halten, doch, je gebildeter er ist, desto mehr
auch von denen anderer Nationen Kenntniß nehmen.

Bon diesen trennt ihn die Scheidemand der Sprachversschiedenheit; die der Gelehrte mittelst seiner Sprachtenntnisse, der Ungelehrte mit Husse von Uebersetzungen zu übersteigen sucht. In dieser lettern Beziehung befindet sich nun der Deutsche, den Genossen andrer neueren Boller gegenüber, in entschiedenem Bortheil. Wie sein Land im Herzen des gesbildetsten Erdtheils gelegen ist, so nimmt auch seine Sprache

eine gemiffermaßen centrale Stellung ein. Richt sowohl genea-Togisch wie die lateinische, daß sie die Wurzel und damit der Schlüffel eines weiten Rreifes von abgeleiteten Sprachen mare (in engerem Umfang ift fie es wohl), als vielmehr fo zu fagen typifch, daß die poetischen Formen aller andern Sprachen fich in feiner fo rein abbruden laffen wie in ihr. Die beutsche Sprache ift ein Pantheon, worin neben ben einheimischen Bildwerken in Marmor oder Bronge gugleich bie vorzüglichsten ber auswärtigen in vollendeten Gypsabguffen aufgeftellt find. Sie ift die einzige unter ben lebenben Sprachen, welche die Fähigkeit hat, Die Dichtungen der verschiedensten Bolfer alter und neuer Zeit in ihren ursprünglichen Dagen wiederzugeben. Den Engländern hat Bope den Somer in paarmeife gereimten fünffüßigen Jamben, den Frangofen Delille den Birgil in den unvermeidlichen Mexandrinern überfett ; da letteres Bers= maß in Frankreich zugleich bas bramatische ift, jo verfallen ihm bier auch Aefchylus und Sophofles, für welche in England wenigstens ber reimlofe fünffußige Jambus ju Bebote ftebt; für Bindar, Horag und andre Lyrifer wird in beiben Sprachen, wo man nicht, wie weislich meistens bei dem erftern, Profa vorgieht, ju gereimten Liedermaßen gegriffen. Deutsche fonnen, seit Bog fur homer, A. B. Schlegel fur Shatespeare und Calberon die Bahn gebrochen, alles, mas vom Banges bis jum Lajo mabrend nabezu breitaufend Jahren bichterisch bervorgebracht worden, in Uebersetungen lefen, die uns außer dem Beift und Behalt auch die fprach= liche und metrische Form bis in die feinften Wendungen binein empfindbar machen. Mus biefer Eigenschaft unfrer Sprache und ben Leiftungen ber beutschen Uebersetzungsfanft erwächft ben Bildungsluftigen unfres Bolts eine Gelegenheit ihren Gesichtstreis und ihre Empfindungsweise über die nationalen Schranken hinaus zu erweitern, die nicht hoch genug angeschlagen werden kann, und zum Theil auch schon unsern großen Dichtern und ihren Schöpfungen zu gute gekommen ist. Die französische Sprache ist Weltsprache geworden, indem sie sich als Verkehrsmittel allen Völkern aufzudrängen oder bei ihnen einzuschmeicheln wußte: die deutsche ist es, sofern sie die edelsten Erzeugnisse aller andern Sprachen sich und ihrem Volke zu assimilieren weiß.

Indeß, die Anregung, die wir von den großen Dichstungen anderer Zeiten und Bölfer empfangen, mag noch so bedeutend und nachhaltig sein: das ganz intime Nerhältniß sindet doch für jeden nur zu den Dichtern des eigenen Bolses statt. Hier athmen wir die Luft unsrer heimischen Berge und Fluren; hier umweht uns Geist von unsrem Geist; hier begegnen wir der Sinnesart und Sitte, in der wir selbsterwachsen sind. Möglich, daß Shatespeare größer ist als Goethe; möglich auch, daß der Sirius größer ist als unsre Sonne; aber unsre Trauben reift er nicht.

Die beutsche Dichtung hat bekanntlich zweimal geblüht; einmal im Mittelalter zur Zeit der schwäbischen Kaiser, das andremal in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis in den Ansang des jezigen herein. Zu den Erzeugnissen der ersteren Blüthezeit verhalten wir Jeztlebenden uns beinahe wie zu auswärtigen: wer nicht Fachmann ist, bedarf zu ihrem Verständniß einer Uebersezung (deren wir übrigens auch hier vortrefsliche besitzen); und auch die Sitten und Vorstellungen der deutschen Ritterzeisen sind uns kaum weniger fremd als die römischen m Zeitalter des Augustus oder die englischen aus den Tagen der Elisabeth. Dazu kommt, daß

biese altdeutschen Dichtungen durchschnittlich boch mehr relativen historisch-nationalen, als absoluten menschlich-poetischen Werth haben: wer sich mit dem Nibelungenlied, den Spruchzgedichten Walters von der Vogelweide, und etwa noch Tristan und Isolde vertraut gemacht hat, der kann das Uebrige zur Noth entbehren.

Die rechte und volle Erbauung quillt uns nur in unfern Dichtern aus ber zweiten Beriode, ben Bätern und
Großvätern unfrer heutigen Geistes- und Gemüthsbildung,
beren weisen und holden Gefängen bantbar und lernbegierig
zu lauschen, wir billig fein Ende sinden. Hier jedoch ift
für ben uns zugemessenen Raum, um wenigstens den Größten
einigermaßen gerecht zu werden, kein anderer Rath, als selbst
die Großen zu übergehen; und so werde ich mich, wie viel
auch von andern zu sagen wäre, auf Lessing, Goethe und
Schiller beschränten.

#### 90.

Welch ein Segen für das deutsche Volk darin liegt, daß am Eingang seiner classischen Literaturepoche ein Mann wie Lessing steht, ist nicht zu ermessen. Das ist noch das Mindeste, daß er so universell auftritt: Kritiker und Dichter, Archäolog und Philosoph, Dramaturg und Theolog; und daß er auf allen diesen Gebieten neue Gesichtspunkte fand, neue Wege wies, tiesere Schachte erschloß; sondern diese Einheit des Schriftstellers und des Menschen, des Kopfes und des Herzens ist das Herrliche an ihm. Seine Gesinnung ist so lauter wie sein Gedanke, sein Streben so raftlos wie sein Stil. Es

ift die Wahrheitsliebe und Wahrheitstreue selbst, die in seiner Person an der Schwelle unsrer Literatur Wache hält.

In der Sammlung seiner Werte steht zwar Manches, das entweder für das große Publicum zu gelehrt, oder im Drange des Tagesbedürsnisses geschrieben, mit den Tagesersscheinungen worauf es sich bezog veraltet ist; dennoch ist nichts irriger als die noch vielsach verbreitete Meinung, bei Lessing sei es genug, sich an seine Dramen zu halten. Im Gegenstheil, wenn wir den Nathan abrechnen, so musterhaft an sich und geschichtlich epochemachend auch seine beiden andern Hauptsbramen sind, so hat man doch noch nicht einmal den wahren Lessing, wenn man nur diese von ihm kennt. Und selbst der Nathan wird erst durch die theologischen Streitschriften, aus denen er gleichsam als Blüthe herausgewachsen ist, in seinen Zielen und seiner Bedeutung ganz verständlich.

Aber auch unter den übrigen kritischen und polemischen Schriften, wie viele frische, lebendige Quellen sprudeln da. Welches Labsal und welcher Sporn für den Gymnasiasten, der so eben mit seinem Prosessor den Horaz zu lesen angesangen hat, das Vadomocum für den Pastor Lange von Laublingen; wie lernen wir ächte und unächte Gelehrsamkeit und Gelehrtengesinnung unterscheiden in den gegen Alog gerichteten antiquarischen Briefen; wie fallen uns die Schuppen von den Augen, wenn wir zuerst im Laosoon mit ungeahnter Schärfe und Tiefe die Grenzen der Künste gezogen sehen; welche Lichter über das Wesen der Aragödie, über den salschen Classicismus des französischen Theaters, die Riesengröße Shakespeare's gehen uns auf in der Hamburgischen Dramaturgie; wie besauschen wir den Bibliothetar unter seinen Schähen, und zugleich den geistigen Freiheitskämpfer in der

Zwiesprache mit großen Vorgängern, im Berengarius Turonensis, der uns unmerklich von dem Felde der antiquarischen Kritit auf das der theologischen hinüberführt.

Und damit auch erft betreten wir bas innerfte Beilig= thum ber Leffing'ichen Schriften, wie er felbst damit auf die Bobe feiner Laufbahn trat. Die Bugaben zu ben Reimarus'= ichen Fragmenten weisen binter bem Ruin bes biblischen Buchftabens unerichroden auf eine davon unabhängige Beiftes= religion ; die Streitschriften wider Boge find ewige Borbilber in ihrer Art, iconungslos gegen ben Widersacher, aber nicht, wie Streitschriften fo oft, ju Bunften eines eiteln literarifcen 3ch, sondern lediglich im Dienste ber Wahrheit, als beren geweihten Priefter ber Streitenbe fich barftellt. Und welche reinen, friedfam glangenden Berlen finden fich ber Rette diefer friegerischen Schriften eingefügt in ber Erziehung bes Menfchengeschlechts und bem Testament Johannis; wovon die erstere ihr mildes versöhnendes Licht über die ganze Religionsgeschichte breitet, bas andere trop bes geringen Umfangs durch hohe Formschönheit und wunderbar tiefen Gehalt an Werthe bem Nathan ebenburtig gur Seite fteht. biefem noch befonders zu reden, muß als überflüffig ericheinen; es mare benn dieß, wenn boch jede Religion herkommlich ihre heiligen Bucher hat, daß für die Religion ber Sumanitat und Sittlichfeit, ju ber wir uns betennen, Beffings Nathan bas beilige Grundbuch bildet.

91.

Ueber Goethe fängt es fich schwer an zu reben, weil es schwer ift, über ihn zu endigen. Er ift allein eine Welt, fo

reich und mannigfaltig, daß von uns Epigonen teiner hoffen barf, ibn auch nur in ber Auffaffung ju erschöbfen. Uebrigens befinden wir uns ju ihm beute bereits in einer viel gunftigeren Stellung als die Generation vor uns, weil uns die weitere Entfernung einen richtigeren Sehwinkel angewiesen bat. Bu feinen Lebzeiten und noch in den erften Jahrzehnten nach feinem Singang mochte ber und jener bon feinen Mitftreben= ben als gleich groß und felbft als größer erscheinen; wie in ber Rabe eines Sochgebirgs bisweilen ein Borbugel, bem wir noch naber fteben, uns ben Sauptberg ju überragen ober boch ihm gleichzukommen icheint. Jest find wir ihm ichon fo ferne gerudt, daß wir beftimmt ermeffen tonnen, wie felbft ber ansehnlichste Bipfel neben ihm, nämlich Schiller, trot feiner an fich beträchtlichen Sobe, Die feinige bei weitem nicht erreicht. Er tritt uns jest entgegen als bas Urgebirg, bas unfern Sorizont beberricht, und durch die ihm entftromenden Quellen und Bache weithin unfre Muren trantt. Stimmen bes Reides und Unverftandes, die por 30 Jahren noch barin wetteiferten, ibn zu verkleinern und zu verkegern, find berftummt ober werden nicht mehr angehort. Bir alle beute lebenden Deutschen, felbft folche nicht ausgenommen, bie Boethe's Werte gar nicht gelefen hatten, wenn fie nur im Uebrigen ber Bilbung unfrer Zeit nicht verschloffen ge= blieben find, wir alle verbanten ihm mittelbar ober unmit= telbar mehr als wir wiffen, und ein gutes Theil bes Beften was wir haben.

Seine Werfe bilben für sich allein eine Bibliothet, fo reichhaltig, so voll der gefündesten fraftigsten Rahrung für den Geift, daß einer füglich alle andern Bücher daneben entbehren konnte, und doch dabei nicht zu furz tommen wurde.

Und auch bei ihm wie bei Lessing sind es keineswegs blos bie eigentlich poetischen Schriften, Die Bedichte, Dramen, Romane, um die es sich handelt, sondern im engern ober weitern Sinne geboren die übrigen mit bagu. Umfaßt ichon Goethe's bichterifche Productivität einen mächtig weiten Rreis, fo behnt fich fein geistiges Bermögen überhaupt in unabseh= bare Fernen aus. Der Renner aller Falten und Tiefen bes Bergens burchforicht jugleich die Tiefen und Schichten ber Bebirge; ber feine Beobachter bes menfclichen Lebens und feiner Berhaltniffe fucht jugleich die Gefete des Lichts und ber Farben ju ergrunden; ber Schöpfer fo vieler harmonifcen, im reinsten Ebenmaß aufgebauten Dichtungen weiß dem Geheimniß auf die Spur ju tommen, wie die schaffende Ratur ben aufsteigenden Bau bes organischen Lebens auf unfrer Erde zu Stande bringt. Und hinwiederum wirtt biefer Sinn fur die Natur, für ihre unerschöpfliche Lebensfülle wie für ihr ftilles gefehmäßiges Schaffen und Walten, auf Goethe's gesammte Poefie gurud. Biel Gewaltiges, aber nichts Bewaltsames; bei aller Mannigfaltigfeit nirgends Unordnung; bei aller Tiefe teine Trübe.

92.

Goethe hat in allen Dichtungsarten Großes hervorgebracht: als Lyrifer ift er vielleicht ber größte Dichter aller Zeiten. Es kommt wohl daber, daß, wie er felbst bekennt, seine Dichtungen, vor allen natürlich die Ihrischen, lauter Gelegenheitsgedichte sind, nur Selbsterlebtes schilbern, bas er aber zugleich so in die höhe des allgemein Menschlichen, des

Idealen und Typischen zu entrücken weiß, daß demselben alle Erdichmere abgethan ift, und die Bedichte als reine Benien In den Liebesliedern feiner Jugend hat uns umichweben. er diefe Befühle fo ausgesprochen, daß, indem wir darin feine perfonliche Liebesgeschichte lefen, wir zugleich bie Beschichte aller Jugendliebe, wie fie ju allen Zeiten ift und fein muß, ju lefen glauben. Auf ber andern Seite icheint g. B. unter ben Balladen Der Sanger gang aus idealen Borftellungen der alten Ritterzeiten gebildet; da er doch in der That vicl= mehr durchaus den perfonlichen Berhaltniffen des Dichters entnommen ift. Der Sanger, der die vom Ronig gebotene goldne Rette ablehnt, ift Goethe felbft, den fein Bergog vertrauend mit ben Ranglerg-Laften und Ehren beladen hat, die er zwar dem Fürsten und Lande zu lieb auf sich nimmt, und auch für seine Dichtung fruchtbar zu machen weiß, während er fich boch immer wieder in bas feiner innerften Ratur allein gemäße freie Dichterleben gurudfebnt.

Unmöglich kann ich hier auch nur die vorzüglichsten von Goethe's lyrischen Dichtungen im Einzelnen erörtern: weder die geselligen Lieder mit ihrem körnigen Gehalt und ursträftigen Behagen; noch die Balladen, die vom einsachsträumerischen Katurbild im Fischer, dem nebligsnordischen Erlstönig, dis zur vollendeten griechischen Plastit in der Braut von Korinth, der südlichen Klarheit und Farbenpracht in Der Gott und die Bajadere aufsteigen; nicht die Hymnen: Meine Göttin, Grenzen der Menscheit u. a., die neben den ershabenen Gedanken und Bildern zugleich das seinste Gefühl sur den Khythmus der deutschen Sprache beurtunden; nicht die weisen Sprüche, die orientalischsglüchenden Liebesgedichte des Divan, die in dem wunderbaren: In tausend Formen

u. f. f. gipfeln, wo bem mystisch verzückten Dichter die Geliebte unmerklich in das All verschwebt; ober die unvergleichlichen Stanzen der beiden Zueignungen, der Gedichte und
bes Faust. Rur mit einem Worte kann ich auch der reizendmannigfaltigen Benezianischen Epigramme und der Elegien
gedenken, sowohl der zarten und rührenden Euphrosyne, als
ber lust- und lebensvollen Römischen, wo der deutsche Dichter
mittelst tieserer Beseelung der classischen Form mit Tibull
und Broperz um die Palme gerungen und sie auf ihrem
eigenen Boben überwunden hat.

### 93.

Das Gleiche pflegt man in Bezug auf Euripibes von Goethe's Iphigenie ju fagen, und es ift auch vollkommen mahr, bis auf den Buntt, der das bramatische Moment ber Dichtung betrifft. Euripides mar ein entschieden bramatisches Talent, wie Schiller es war; von Goethe hat uns, nachdem Andere an der Sache herumgetaftet, zuerft Gervinus beftimmt gezeigt, bag er ein folches nicht gewesen ift. Bon feinen Schauspielen wirten eigentlich nur Clavigo und theilweise Egmont bei ber Aufführung recht dramatisch: ben berrlichen Erftling Bot ichloß fein regellofer Bau von ben Brettern aus, und in ber fpatern Buhnenbearbeitung bat ihn Goethe, ber die ursprüngliche Stimmung nicht mehr zu finden wußte, jämmerlich verborben: und biefe fammtlichen Stude, feiner Grundlage nach auch Egmont, geboren ben frühern Jahren bes Dichters an. In Weimar begann hierauf und in Italien vollendete fich feine hinwendung jum claffifch-ibealen Stil,

bie seinem Ersolg als Dramatiker nicht förberlich gewesen ist. Denn das Drastische und Backende, das seinen frühern Stücken nicht gesehlt hatte, verlor sich nun ganz, und ohne das ist auf der Bühne keine volle Wirkung möglich. Iphisenie, Tasso, die natürliche Tochter, sind, lediglich als Dichstungen betrachtet, durch den Abel der Gesinnung, die Reinsheit der Empfindung, die Tiefe der Menschenkenntniß, die Architektonik des Baues und den Wohllaut der gemessenen Sprache vollendete Kunstwerke der höchsten Art; aber in allen überwiegt die ruhige Betrachtung oder lyrische Ergießung die Handlung alzusehr, als daß sie als Dramen befriedigen könnten.

Wenn Göt in der ersten Redaction den Titel führte: Geschichte Gottfrieds von Berlichingen, dramatisirt, so ist dieß der bezeichnende Ausdruck für die Art, wie überhaupt Goethe die dramatische Form in Anwendung bringt. Der Dialog, das unmittelbare Austreten und Reden der Personen, war für ihn nur das Mittel, die Gegenstände lebendiger und gegenwärtiger vorzustellen; daß dieß im Drama in der Form einer vorwärts dringenden und sich absatzeise zum Schlusse treibenden Handlung zu geschehen habe, wußte er wohl und suchte es nach Möglichkeit zu leisten; doch tam es nicht aus seiner eigenen Natur und bildet nur die äußere, nicht die innere Gestalt seiner dramatischen Dichtungen.

Nirgends ist dieß augenscheinlicher als an seinem Faust, für dessen Beurtheilung der dramatische Maßstab nicht der rechte ist. Er steht poetisch so hoch, daß er diese Formfrage, wie auch den Anstoß an der Incongruenz der zu verschiesenen Zeiten und in verschiedenem Stile gedichteten Theile (incongruent unter sich, und doch zusammen ein harmonisch

ansprechendes Bange, wie die Theile ber Beidelberger Schloßruine) tief unter fich läßt; er ift unfer beutiches Central= gedicht, ermachsen aus ber innerften Gigenthumlichfeit bes germanischen Geiftes, ber großartigfte und gelungenfte Berfuch, das Welt- und Lebensräthfel poetifch ju lofen, eine Dichtung, beren gleichen, an Tieffinn und Ibeenfulle, gu ben naip=lebensvollften Bilbern ausgestaltet, teine andre Ration hiemit rede ich allerdings nur von bem aufzuweisen bat. criten Theile bes Gebichts, ber, in ben iconften Jugendjahren des Dichters begonnen, in feinem beften Mannesalter porläufig abgeschloffen worden ift. Daß ber Bebante, fein Sauptwerk zu vollenden, ihm durch das gange Leben nachging, ift ebenso natürlich, als daß, wie er endlich als Greis jur Ausführung schritt, es ihm nicht mehr gelingen, er nur noch ein allegorisch schemenhaftes Broduct hervorbringen konnte.

#### 94.

Neben der lyrischen Begabung herrschte in Goethe's Dichteranlage die epische vor: dieses klare ruhige Wiederspiegeln einer mannigfaltigen schwen Welt lag ebenso wie das reine und mächtige Austönen eines leicht= und tiesbewegten Innern in seiner Natur. In der innigsten Verschwelzung treten uns beide Seiten in Goethe's Erstlingsroman, dem Werther, entgegen; die Briefform ist durchaus lyrisch, das äußere und innere Geschen tommt uns, die kurzen Zwischenreden des Erzählers abgerechnet, nur durch das Medium der erregten Empfindung des Helden zu. Der Roman wirkte mit pathologischer Gewalt in einer von verwandten Stimmungen durch-

zogenen Zeit; während wir jest in freierer Stellung von der Wärme und Innigkeit des Gemüthslebens, das er uns erschließt, der Frische der Natur- und Lebensbilder, die er vor uns ausbreitet, dem Zauber einer Sprache, auf der gleichsam noch der Thau des ersten Schöpfungsmorgens liegt, uns erst zur Mitempfindung, dann zur Bewunderung hingerissen sinden.

Boethe's Saupt- und eigentlicher Lebensroman ift Bilbelm Meifter, wo nun bas lyrifche und bas epische Element in ber Art auseinandertreten, daß auf bem flar und fanft hingleitenden Fluffe der Ergahlung die ichonften Lieder wie fleine bewimpelte nachen fdmimmen. Bilbelm Meifter ift fein Wert aus Ginem Guffe; begonnen im Jahe 1777, ift er in langfamem Borfchreiten, fo bag bisweilen in einem Jahre gerade ein Bud, als gleichsam ein Jahresring, fich anfette, unter Sofbeluftigungen und Dienftgeschäften, oft gurudgelegt und immer wieder vorgenommen, julest durch bie italienische Reife und bann bie politischen und Rriegswirren ber folgenden Jahre gang in ben hintergrund gedrängt, erft im Jahr 1796, alfo beinahe 20 Jahre nach ben erften Unfangen, vollendet worden. Da aber jugleich der Dichter alles dasjenige barin niedergelegt hat, was er in einem jo langen und für ihn so fruchtbaren Zeitraum erlebt, erfahren und in sich jur Reife gebracht hatte, fo tam es, daß diefer Roman, wie Boethe felbft fich ausbrudte, eine ber incalculabelften Broductionen murbe, mogu ibm faft felbft ber Schluffel fehlte. Bas er überhaupt nicht liebte, bei einer Dichtung nach ber Ibee, als gleichsam bem Facit'ober ber Moral bavon, fragen ju boren, mußte ihm demnach bei Wilhelm Meifter besonders verbrieflich fein. "Man fucht einen Mittelpunkt," außerte er gegen Edermann, "und das ist schwer, und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches mannigsaltiges Leben, das vor unsern Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch blos für den Begriff ist. Will man aber dergleichen durchaus, so halte man sich an die Worte Friedrichs, die er am Ende an unsern Helden richtet, indem er sagt: Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand. Hieran halte man sich. Denn im Grunde scheint doch das Ganze nichts anderes sagen zu wollen, als daß der Mensch, trotz aller Dummheiten und Berwirrungen, von einer höhern Hand geleitet, doch zum glücklichen Ziel gelange."

Sofern Goethe auch hier feine Dichtung nur aus ben Stoffen bes eigenen Lebens formte, läßt fich bieg noch be-Den Stachel einer Jugendliebe im Bergen stimmter fassen. war er nach Weimar gekommen, hatte bier, mabrend eine neue Belt von Menichen und Berhaltniffen fich ihm erichloß, im Busammenhang mit einer fürstlichen Liebhaberei ein perfonliches Berhältniß zum Theater gewonnen, und fich als Dichter wie als Dramaturg vielfach bamit befafit. In Rurgem jedoch entwickelte'fich ber hofmann jum Staatsmann, neben ben Luftbarkeiten trat er immer tiefer in die öffentlichen Beichafte ein, lernte auf amtlichen Reifen bas fleine Land, feine Buftande und Bedürfniffe tennen, bemühte fich um die Sebung bes Aderbaues wie bes burgerlichen Gewerbes, fuchte bem Bergbau aufzuhelfen und für gemeine Rothstände Rath ju ichaffen. Diefer Bang, ben ber Dichter genommen, fpiegelt fich wieder in seinem Roman. Wilhelm beginnt als ber verliebte jum Theater entlaufene Raufmannsfohn, erwirbt

sich, während seine Liebschaften als unhaltbar zergehen, seine schauspielerischen Projecte und dramaturgischen Ideale sich Schritt für Schritt als Täuschungen erweisen, nebenher durch die Befanntschaften die er macht, und die Gesellschaftstreise die er durchgeht, eine vielseitige innere und äußere Bildung, und sieht sich zulest, durch seine bürgerlichen Mittel Gutssbesiger geworden, durch die Liebe der Schwester und die Hochschäung des Bruders in eine Adelssamilie ausgenommen, die mit der seinsten Weltsitte die edelsten menschlichsbürgerlichen Gesinnungen verbindet. So hat er die volle harmonische Entwicklung seiner Fähigkeiten, wie die menschenwürdige ihn und Andere beglückende Wirksamkeit auf verworrenen und oft dunkeln Wegen und an ganz andrer Stelle als wo er sie am Ansang suchte, doch zulezt wirklich gefunden.

hiemit fonnte ber Roman für geschloffen gelten; boch 'fand fich Goethe mehr als 20 Jahre fpater bewogen, ben Lehrjahren feines Belben noch beffen Wanderjahre folgen gu laffen. Go manches Treffliche nun auch in Gedanken und Unfichten Diefe Fortsetzung enthält, fo febr fie insbesondere bes Dichters warmen Antheil an den socialen Fragen der Beit beurfundet, fo geht doch ber Gedankengehalt in ber bichterischen Form nicht mehr auf, das Interesse an ben Personen des Romans und ihren Schicksalen bat ein Ende, und wir finden uns, abnlich wie im zweiten Theile des Fauft, mehr und mehr in eine symbolische Schemenwelt verfett. Das poetische Bedürfniß findet sich nur durch die Novellen einigermaßen befriedigt, die ber Dichter, leiber gerade bie besten unvollendet, dem Roman einverleibt hat, und die nun ber Lefer, wie ungezogene Rinder die Rosinen und Mandeln aus einem gaben Ruchenteig, aus bem Uebrigen heraustlaubt. Daß Goethe nicht lieber Erzählungen wie Der Mann von 50 Jahren, und vor Allem das reizende Bruchstück: Richt zu weit, fertig gemacht hat, als den fertigen Roman noch über seinen Schluß hinaus fortzuspinnen, wird man immer beklagen muffen.

### 95.

Wieder in Ginem Guffe, und wieder in Folge eines perfonlichen Bergengerlebniffes wie den Werther, hat Goethe im fechszigften Lebensjahre feinen britten und letten Roman, die Wahlverwandtschaften, gedichtet. Befanntlich mar es die leibenschaftliche Reigung für Minna Berglieb, Die, eben ein Jahr nachdem er feiner Berbindung mit Chriftiane Bulpius bie späte firchliche Weihe hatte geben laffen, in ihm aufgelobert mar, und, wenn auch von ber fittlichen Willensfraft alsbald fraftig befampft und bemeiftert, eben barum ein tiefes Bebe in ihm gurudgelaffen batte. Bie er feiner Neigung, fo lange er fich derfelben noch froh und unbefangen hingab, in der befannten Sonettenreihe Ausdrud gegeben batte, jo fammelte er nun alles Schmergliche, bas ihm der Rampf gegen diefe Leidenschaft bereitete, in bas Gefäß bes Romans, indem er fich eben badurch in achter Rünftlerart von berfelben vollends befreite.

Die Wahlverwandtschaften haben mit dem Werther das gemein, daß, ganz anders als im Meister, eine unglückliche Liebesleidenschaft ihren ganzen Inhalt bildet; aber in der Form find sie ebenso objectiv und episch gehalten, als der Werther subjectiv und lyrisch war. Wenn der Bau des

Wilhelm Meister, nicht blos in Folge des Bersonen= und Situationenreichthums, fondern auch der wiederholten Aenderung bes Plans mabrend ber lange fich bingiebenden Arbeit, ein labyrinthischer mar, fo ift nun der der Bahlvermandt= ichaften ber flarfte und einfachfte, jeder Theil gegen die übrigen genau abgemeffen und abgewogen, die Exposition besonders, wie in ber Windftille bes Unfangs erft eine leife Regung ber Luft entfteht, die, junachft als wohlthuend empfunden, bald bedenklich anwächft, und julest jum Alles entwurzelnden Sturme wird - biese Exposition besonders ift ein Deifterftud, wie felbft Goethe uns fein zweites geliefert hat. Chenfo einzig ist die Sprache der Wahlvermandtschaften. Die Sauptpersonen des Romans sind auf's Leibenschaftlichste erregt, und ber Dichter verleugnet feine eigene tiefe Bewegung nicht: gleichwohl bleibt feine Sprache episch ruhig, und macht eben burch diefes Anfichhalten, diefe gedampfte Glut, einen munder= baren Gindrud. Zwijchen bem erften und bem zweiten Theile bes Romans findet fich der Unterschied, daß im zweiten mit bem Architetten ein Element eintritt, bas gerabe in jenen Jahren in der den Dichter umgebenden Luft lag: bas Die Figur bes Architeften ift von jeber und romantische. nicht mit Unrecht als besonders fein gezeichnet und wohl berechnet gerühmt worden: aber er führt uns zugleich in bie muftische Region ber gothischen Rapellen, ber Glorienscheine und ber gemalten Genfter ein, wovon auch die Schlufphrafe bes Romans - die Sindeutung auf bas dereinstige Wieder= erwachen bes nebeneinander ruhenden Liebespaars - nur ein Refler ohne Rudhalt in ben Ueberzeugungen bes Dichters ober bes ihm ebenbürtigen Lefers ift.

Nicht leicht ift für eine herrliche Schöpfung einem Dichter

übler gelohnt worden, als dem unfrigen für die Wahlverwandt=
schaften. Im Publicum zeigte sich nirgends ein Berständniß;
selbst die Freunde nahmen die Gabe tühl auf und schüttelten
unter sich die Röpse; die Uebelwollenden aber zogen Stoff
baraus, den Dichter von Neuem zu verschreien. Für eine
in ihrem Grunde edle, in ihrer Entstehung nur allzu begreif=
liche Leidenschaft, worein sie in halber Bewußtlosigkeit arglos
eingegangen, sehen wir die Heldin, sobald sie die Unverträg=
lichkeit derselben mit den sittlichen Lebensgrundlagen erkannt
hat, unerachtet so eben die äußern Berhältnisse ihr Raum
zu machen im Begriff sind, sich unerbittlich selbst verurtheilen,
und damit auch den Liebenden, der sich freilich nicht ebenso
sittlich start erwiesen, in den Tod ziehen: dieß ist der Inhalt '
bes Romans, den man unsittlich zu nennen wagte!

Um fo mehr verdientes Glud hatte Goethe mit einer Dichtung, die freilich in ihrem Sinn und Werthe unmöglich mißzuberfteben mar, 12 Jahre borber gehabt: mit Bermann und Dorothea, mo er in ben Formen bes homerifchen Epos ein Stud acht=beutschen Burgerlebens, auf bem Sintergrunde ber großen politischen Zeitereigniffe fich abhebend, uns por Mit Recht hat Platen biefes Gebicht ben Augen bringt. Stola Deutschlands, Die Berle ber Runft genannt; ben Berameter fand er holperig, mas wir dem Birtuofen zu gute halten muffen. Bare er icon ermachfen gemefen, wie Goethe feinen hermann und feine Elegien fcrieb, fo mochte biefer, ber die Unbeftimmtheit ber bamaligen beutschen Metrit oft genug beklagte, ihn fo gut wie A. B. Schlegel wegen ber Begameter zu Rathe gezogen und feine Rathichlage nach Möglichfeit fich zu Rupe gemacht haben; aber bes Grafen burftige Correctheit gegen feinen läglichen Reichthum einzutauschen

hätte er gewiß nie Luft gehabt. Es wundert uns nicht im mindesten, wenn wir bei Edermann aus des Dichters letten Lebensjahren die Aeußerung finden, Hermann und Dorothea seinzige seiner größern Gedichte, das ihm noch Freude mache; er könne es nie ohne innigen Antheil Lesen. Gerade je einfacher die Charaktere und Verhältnisse der Perssonen, je schlichter durchgängig der Ausdruck ist, desto ergreisender wirkt das Gedicht. Es ist gedrängt voll von Lebensweisheit, Bürgersinn und sittlicher Tüchtigkeit, und muß den Dichter auch denen werth machen, die ihm auf seinen übrigen Wegen nicht immer zu folgen vermögen; während es zugleich von denen, die ihn ganz verstehen, in die erste Linie seiner Meisterwerke gesetzt wird.

### 96.

Ich sagte es ja, daß man mit Goethe schwer zu Ende komme; man erreicht es nur, indem man frischweg Manches übergeht, was nicht minder als das Besprochene des Berweilens werth gewesen wäre. So will ich hier nur noch von Dichtung und Wahrheit und den daran sich schließenden biographischen Auszeichnungen, sammt den später nach und nach erschienenen Brieswechseln reden.

Auch in der Abfassung seiner Lebensgeschichte hat sich, wie schon der bekannte Titel zeigt, der Dichter nicht verseugnen können; er selbst stellt die Schrift in dieser hinsicht einmal sogar mit einem Roman auf gleiche Linie in der Aeußerung gegen Edermann: in der Geschichte von Sesenheim wie in den Wahlverwandtschaften sei kein Strich enthalten, Strauß, Der alte und der neue Glaube. 6. Aus.

ber nicht erlebt, aber auch fein Strich fo wie er erlebt worben; ben Namen habe er bem Buche gegeben, weil es fich burch bobere Tendenzen aus der Region einer niedern Realität er= bebe, die einzelnen Thatsachen nur erzählt werden, um höhere Bahrheiten baburch zu beftätigen. Go hat benn bas Buch burch verschiedene in ber Folge an ben Tag getretene Briefe, Die bem Dichtergreife bei feiner Abfaffung nicht zu Gebote ftanben, im Thatfaclichen mancherlei Berichtigungen erfahren; weil indeg besonders über die erften Jugendjahre Goethe's eine solche Controle fast burchaus fehlt, so wird hier, fo weit nicht aus fpatern Dichtungen, besonders dem Bilbelm Meifter, aufhellende Widerscheine zu gewinnen find, die nacte Wahrheit schwerlich mehr herzustellen sein. Die erwähnten Berichtigungen betreffen großentheils Gedachtnigfehler; boch tommt noch ein Anderes in Betracht. In Goethe lebte gerade bas Gegentheil von dem tofetten Cynismus bes Berfaffers ber Confessions, sich von unten zu entblößen und nach oben zu brapiren ; er verbullte mas nicht gefehen fein will, um die gange Aufmertfamteit auf dem' menfchlich Bedeutenden festzuhalten.

Wie ein so und so begabtes Individuum in einer gegebenen Weltlage, in einer bestimmten Umgebung, unter allerlei sördernden wie hemmenden Einwirtungen, sich entwickelt, eine Strede vorwärts kommt, dann zurückgeworsen wird, bald jedoch den Schaden wieder gut zu machen und selbst in Gewinn umzuwandeln weiß; die persönlichen Berhältnisse diese Individuums, Eltern, Geschwister, erste Liebeshändel; weiterhin dann jene Weltlage, die Zustände der Vaterstadt, des Reichselörpers, der Literatur in der Zeit seines Heransommens; zusletzt die Entstehung seiner Erstlingswerte und ihre Wirtungen

auf bas Bublicum, nebft beren Rudwirfung auf ben jungen Urheber: bas alles hat uns Goethe in Dichtung und Bahrbeit in einer Beife bargeftellt, die bem Buche in allen feinen Theilen eine vorbildliche Bedeutung gibt, und es boch über eine gewöhnliche Autobiographie erhebt. Indem wir mit einem Individuum uns fnupathifch in Gins fegen durfen, bas unter bem Schute feines Genius ficher vormarts fcreitet, aller hinderniffe Meifter wird, aus allen Berwicklungen und Rampfen fiegreich bervorgeht, finden wir uns über uns felbft erhoben, ben Blauben an die Dacht eines reinen Strebens und eine ju beffen Bunften eingerichtete Welt, bamit ben Muth bes freudigen Wirkens, die Wurzel aller Tugend wie alles Gluds, in uns geftartt. Dag bie Darftellung mit Goethe's Abgang nach Beimar ichließt, tann man bedauern; bag er aber feine Luft empfinden fonnte, fein Beimar'iches Leben, auf beffen Boben er noch immer ftand, jum Begenftand einer ähnlichen Behandlung ju machen, läßt fich begreifen; und felbft jenem Bebauern muß bie Ermagung Schranten fegen, daß die Zeit der Rindheit und Jugend bis jum Beginne bes Mannesalters, die für die Ausgeftaltung bes Individuums wichtigfte in jedem Menfchenleben, noch vollständig zur Darftellung gefommen ift.

Bährend Goethe den Gang seines Lebens in Weimar, besonders nach seiner zweiten Hälfte, in den von ihm sogenannten Tags- und Jahreshesten nur gleichsam mit Bleistist
stigzirte, hat er Verschiedenes, das ihm auswärts begegnete,
uns in ausführlichen Schilderungen überliefert. So die Erlebnisse seiner italienischen Reise, wo besonders der erste Theil,
der ganz aus Reisebriefen zusammengeseht ist, uns von dem
ernsten Streben, dem gewaltigen Fortschreiten und dem Glüde,

bas in bem Gefühle biefes Fortschreitens liegt, eine überaus wohlthuende Borftellung und Mitempfindung gewährt; ohne bag wir uns boch ber Bermunderung erwehren konnten, wie ein fo flarer Beift über bas Bergebliche feiner Berfuche, in ber bilbenden Runft felbst etwas zu leiften, fich gar fo lange bat taufden fonnen. Die Campagne in Frankreich, aus Tagebuchnotizen von dem Feldzuge des Jahrs 1792, den Goethe in der Begleitung feines Fürften mitmachte, gufammengestellt, wird wenig beachtet und ift fogar verleumdet worden. Er foll die schweren Miggriffe des Sauptquartiers vertuscht, ja die Urfache des Miglingens fälschlich in die ungunftigen Bitterungsverhältniffe verlegt haben. Daß ber Dichter jene Wehler nur allzuwohl fannte, bat er für die Berftandigen binlänglich angebeutet; bag es aber bem Bertrauten bes Berjogs nicht anstand, aus der Schule ju fcmagen, bas werben eben diese Berftandigen begreifen, und überdieß unschwer ben Befichtspuntt finden, der die fleine Schrift, wie fie por uns liegt, uns vollkommen verftandlich macht. Diefer ift weber ein strategischer noch ein historisch-politischer, fondern eben auch hier wieder ber poetische. Menichengemuth und Menichenleben darzustellen, ift die Aufgabe bes Dichters; gut, alfo wenn es ihn trifft, einen Feldzug mitzumachen, fo wird er flar und bestimmt aufzufaffen und lebendig wiederzugeben fuchen, jowohl wie es unter den Wechselfallen des Rrieges ben Menfchen innerlich zu Muthe ift, als wie fie fich außerlich dabei ausnehmen, mas fie für Gruppen bilben, für Scenen aufführen : und bas, follte ich meinen, habe Goethe hier in einer Bolleudung geleistet, die einen Rachfolger jur Bergweiflung bringen tonnte.

97.

Unter feinen Briefmechfeln bat Goethe ben reichften und wichtigften, ben mit Schiller, noch felbft in bem Bewußtfein berausgegeben, bamit "ben Deutschen, ja ben Menschen eine große Babe bargubieten," und es bedurfte ber niedrigen Scheelsucht eines Borne, bes romantischen Schillerhaffes eines A. B. Schlegel, um in biefes Urtheil nicht freudig und bantbar einzustimmen. In mehr als einer Sinficht gehört ber Goethe-Schiller'iche Briefmechiel zu ben toftbarften Studen in ber Schatkammer unferer Ration. Er führt uns in bie Wertstätten zweier großen Genien ein, benen es mit bem Berufe bes Dichters ftrenger Ernft ift, wie fie fich ihre Anfichten und Plane mittheilen, über ihre Arbeiten fich berathen, fich burch gegenseitiges Berftanbnig forbern, mitunter fich zu einem gemeinsamen Unternehmen verbinden. Es hebt und läutert uns, zwei Menfchen zuzuseben, Die fich unablaffig mit ben bochften Aufgaben beschäftigen, gang im Dienste ber Runft und ber Menscheit leben, und felbft bas Rleine und Sandwerksmäßige, bas unvermeiblich mit unterläuft, im großen Stile behandeln. Dabei thut es uns wohl zu beobachten, wie zwei fo burchaus verfchieben, ja in manchem Betracht entgegengesett angelegte und Diefes Gegenfates fich volltommen bewußte Beifter, fobalb fie nach langerem Fernehalten fich einmal gefunden, nun fo unwandelbar verbunden bleiben, den Gegenfat ihrer Naturen als Ergan= jung ju verwerthen miffen, und ihren Bund ohne Trubung, obne Spur von Reid und Gifersucht, wogu in ben Berhalt= niffen des einen, den Erfolgen des andern eine ftets fich erneuernbe Beranlaffung lag, burch volle gehn Jahre, bis jum

allzufrühen Scheiden des jüngeren von beiden, lebendig und fruchtbar erhalten. Wundern fann man fich und bat unfern beiden Dichtern nicht felten einen Borwurf baraus gemacht, daß mabrend eines politifch fo bewegten Zeitraums in ihrem Briefwechsel die öffentlichen Dinge fo gar feine Rolle fpielen, daß insbefondre des verberblichen Rriegs, ber bas beutsche Reich seinem Untergang entgegenführte, nur gelegent= lich, soweit er ben Buchbandel oder ben Reiseverkehr hemmte, oder ihre Angehörigen und Freunde beunruhigte, Ermähnung Erft die neuesten Ereigniffe haben uns auf ben Standpunft gestellt, ju ermeffen, wie richtig die berrlichen Manner ihren Beruf erfannten. Wogu batte es belfen tonnen, wenn fie fich in die politischen Zeitintereffen bineinziehen ließen? hier hieß es in der That : laß die Todten ihre Tobten begraben, bu aber gebe bin und verfündige bas Reich Ihr Beruf mar es, unbeirrt durch den unaufhalt= jamen politifden Ruin um fie ber, eine fefte Burg bes Beiftes ju bauen, worin die Deutschen, indem fie fich als Menschen ausbildeten, jugleich als Ration fich fühlen lernten, um bann, wenn die Stunde folug, ebenfo ben Feinden gewachjen, als jum Aufbau eines beutschen Staates fabig ju fein.

Bebeutend und anziehend in andrem Sinn als sein Brieswechsel mit dem gleichstrebenden Dichterfreunde sind Goethe's Briese an die Frau, deren stillgewaltiger Einfluß nicht wenig dazu beigetragen hatte, ihn auf die Stuse innerer Bollendung zu sühren, auf welcher er später sich mit Schiller zusammenfand: seine Briese an Frau von Stein. In das Innere eines zart= und reich besaiteten Dichterges muths, dem bei seiner weitausgreisenden Thätigkeit auf den Gebieten der Poesse und Natursorschung, der Geselligkeit und

ber Staatsgeschäfte, die Rudfehr ju bem milben Berbfeuer einer edeln Liebe ftetiges Bedürfnig blieb, laffen uns biefe Briefe bie tiefften lehrreichsten Blide merfen. Die Briefe Boethe's an Reftner und Lotte, von beren Sohn unter bem Titel: Goethe und Werther, herausgegeben, find eine unschatbare Ergangung bon Dichtung und Wahrheit. uns einen Abschnitt aus bem Leben bes Dichters, ber bort im Dufte ber fpaten Erinnerung mit bereits verschwimmenden Umriffen ericbien, mittelft ber frifchen Briefurtunden in ber gangen Scharfe der Wirklichkeit. Ihre Bebeutung ift eine boppelte : einerseits laffen fie uns die thatsachliche Grundlage bes Werther feben, und geben uns bamit von Goethe's funftlerischem Berfahren mit seinen Stoffen eine anschauliche Brobe; anderntheils zeigen fie uns ben Menfchen Goethe in einem Conflicte amifchen Reigung und Bflicht : wobei wir die boppelte Befriedigung genießen, ben Menichen ebenfo achtungswerth als ben Dichter bewundernswürdig zu finden.

Goethe's Briefe an Herber und sein Brieswechsel mit Jacobi haben das gemein, daß sie, im Tone überschwenglicher Jugendfreundschaft anhebend, mit einer Berkühlung, einem Auseinandergehen unvereinbarer Naturen endigen. Dagegen sührt uns der Brieswechsel mit 'Anebel, so leicht und mitunter auch gegen Goethe verstimmt der letztere war, doch in erfreulicher Stetigkeit, bei unvertilgbarer Pietät von der einen und treuer Anhänglichkeit von beiden Seiten, dis in das höchste Alter der beiden Freunde, davon der ältere den jünzgeren noch überleben sollte, herunter. In ähnlichem Sinne erfreulich wirkt der Brieswechsel mit dem Herzog Carl August, wo, wenn auch der Ton von Seiten Goethe's mit den Jahren sörmlicher und der Natur der Sache nach, da viel Dienst

liches zu verhandeln mar, tangleimäßiger wird, boch Barme und Freimuth ber alten Freundichaft niemals ganz abhanden tommen. In dem jechsbandigen Briefwechsel mit Belter macht zwar der lettere mit feiner derben Redfeligfeit fich mitunter allgubreit; boch ift die Sammlung neben ben Eder= mann'ichen Unterhaltungen, bem lauterften Dedium, worin jemals die Spruche eines Meisters von einer treuen Jungersfeele aufbehalten worden, für die Buftande, Stimmungen, Befchäftigungen und Urtheile bes alten herrn eine unent= behrliche Ertenntnigquelle. Aber auch von den übrigen Goethe'ichen Brieffammlungen, deren Bahl fich fortwährend beinahe mit jedem Jahre noch vermehrt, bis auf die Briefden an die nie gesehene Auguste Stolberg, ober die Billete an die schöne nur allzuwohl gesehene Branconi hinaus, ift feine, die nicht zu feinem Bilbe einen neuen, wenn auch fceinbar unbedeutenden Bug bingufügte, und - felten und wunderbar - die nicht, wohl und im Busammenhang verftanden, ju feiner Chre gereichte. Durch biefe Brieffamm= lungen insbesondre, in Berbindung mit Dichtung und Bahrbeit, ift es immer mehr gefommen, daß uns in Boethe neben bem Dichter der Mensch lieb und vertraut geworben, daß wir neben ben literarischen Runftwerfen die er geschaffen, jugleich das Runftwert feines mohlgeführten, bewegten und reichen, und doch durchaus in harmonischer Ginheit gufam= mengehaltenen Lebeng ju betrachten, ju bewundern und für uns fruchtbar zu machen nicht mude werden.

98.

Das eigenthümliche Ergänzungsverhältniß, worin Schiller zu Goethe steht, zeigt sich schon von vorne herein darin, baß genau wo ber eine seine starke, ber andere seine schwache Seite hat und umgekehrt. Schillers Stärke liegt im Drama, worin Goethe ihn nicht erreicht; in der Lyrik dagegen, worin Goethe so einzig ist, sehen wir Schiller, was deren eigentslichen Kern, das Lied, betrifft, schwach; und im epischen oder erzählenden Fache hat er sich nur flüchtig versucht.

Wenn Schiller im ersten Entzücken über das Mignon= lied im achten Buche bes Wilhelm Meifter an Rorner fchrieb: "gegen Goethe bin und bleib' ich eben ein poetifcher Lump!" fo hatte der Freund gang Recht, ihn vor Uebertreibung der Bescheibenheit zu warnen und zu erinnern, daß biefe Gat= tung, worin Goethe Borguge por ihm haben moge, nicht bie gange Sphare ber Dichtfunft fei. Aber in biefer Gattung, b. h. ber Lyrif im eigentlichsten Sinne, wovon jenes Abichiedslieb Mignons eines ber garteften Bergblätter ift, hatte Goethe nicht blos Borguge vor Schiller, sondern diefer tonnte fich gar nicht mit ihm vergleichen, und biefes richtige Gefühl hat ber eble Mann in jenen Worten mit einer Maklofiafeit, die mit feiner lautern Selbftlofigfeit im Berhaltniß fteht, ausgesprochen. Wenn er hingegen ein andermal gegen benfelben Freund in Bezug auf bas Drama augerte, mit Goethe, wenn er feine ganze Rraft anwenben wolle, meffe er fich nicht, und hatte er nicht einige anderweitige Talente und Fertigfeiten in das Gebiet des Drama herüberzuziehen gewußt, so murde et in bicfem Fache gar nicht neben jenem fichtbar geworden fein: so hat er fich wirklich Unrecht gethan, und wir haben uns zu erinnern, daß bie Meußerung jener langen Baufe zwischen Don Carlos und Wallenstein angehort, mo Schiller unter hiftorifden und philosophischen Beschäftigungen an feinem eigentlichen Berufe irre geworben mar. Denn

hier, im bramatischen Fache, verhielt es sich gerade umgekehrt: daß Goethe, selbst wenn er seine ganze Kraft ausbot,
mit Schiller sich nicht messen konnte. Das hat dieser später,
nachdem er sich poetisch wiedergesunden, gar wohl erkannt
und gleich auch richtig begrenzt, wenn er von Goethe's Iphigenie urtheilte, die sinnliche Kraft, das Leben, die Bewegung
und alles, was ein Werk zu einem echt dramatischen stemple,
gehe ihr ab, dabei habe sie aber, unabhängig von der dramatischen Form, so hohe allgemein poetische Eigenschaften,
sei ein so seesenvoll-sittliches Product, daß sie, blos als
dichterisches Geisteswert betrachtet, für alle Zeiten unschäpbar bleibe.

Schiller's Iprische Gebichte verbanken ihren hoben und wohlverdienten Ruhm nicht bem Lyrijden im engern Sinne, fondern dem Didattifchen, dem Epigrammatifchen, sowie ber Mittelform der Ballade. Bon feinen Liebesliedern find bie jugendlichen schwülstig, die wenigen aus fpaterer Zeit matt und wollen nicht viel fagen; feine gefelligen Lieber find jum Theil burch allzuschweren Gebantengehalt an ber freien und leichten Bewegung gehindert; fein Lied an die Freude hielt er fpater felbft für miglungen und wollte es in die Samm= lung feiner Gebichte nicht aufnehmen. Man darf es auch nur mit bem Goethe'ichen Freudenlied, ich meine fein : Dich ergreift, ich weiß nicht wie u. f. f. vergleichen, um ju feben, wo es ihm fehlt. Die Götter Griechenlands find eine großartige religionsgeschichtliche Clegie, bas Wort gegen bas Chriftenthum, das von jeher bem Sumanismus auf ber Seele lag, fühn und flangvoll ausgefprochen; aber wie viel poetisch=lebendiger hat Goethe das gleiche Thema, freilich nur nebenher, in ber Braut von Rorinth behandelt.

Gemeinsam ift unfern beiben Dichtern, bag, nachbem fie ihre Laufbahn mit Ungeftum und Glang begonnen, bei beiden eine Zeit des Stillestebens und ber Befinnung eintrat, wo fie, mit ihren bisberigen Leiftungen nicht mehr aufrieben, eine reinere Form ju gewinnen ftrebten. Wie aber Goethe bieß im Anfolug an die claffifche! Runft ju erreichen fuchte, jo gab fich Schiller, neben ber Lecture ber griechischen Dichter, ber Philosophie, und amar ber Rantischen, in die Schule. Bir verbanten biefer Beschäftigung einige ber werthvollsten unter feinen profaischen Schriften; auch feiner Dichtung bat er babei bie uriprungliche Bilbheit und Gemaltjamteit, boch augleich auch etwas von ihrer Frifche und Natürlichkeit abgethan, und hatte er nicht das Glud gehabt, eben beim Beraustreten aus jener Raltwafferanftalt mit Goethe gufammengutreffen, ber ibn mit einemmale wieder auf den Boden ber Boefie, und amar ber echteften, verfette, fo mochte ibm bie Cur nicht zum beften betommen fein.

Für das lyrische Fach trug sie verschiedene Früchte, die ber Dichter selbst nach dem Maße der Anstrengung schätzte, die sie ihn gekoftet hatten; eine Schätzung, die sich bei dem Lefer in Bezug auf die Müche, die ihn das Berständniß einer Dichtung kostet, eher umzukehren pstegt. Wie viel machte sich Schiller mit dem Gedichte: Die Künstler, zu schaffen, dessen Gedankengehalt wir lieber in seinen ästhetischen Abhandlungen aussuchen, während wir es in Betreff des Gedichts durchaus mit Wieland halten, der sich von dem Durcheinander poetisch wahrer und wirklich wahrer Stellen in demselben incommodirt, von dem luguriösen Uebergeben von einem Bilbe, einer Allegorie zur andern geblendet fand, und das Ganze gar nicht für ein eigentliches Gedicht erkennen

wollte: ein Urtheil, dem in spätern Jahren Schiller felbst Recht gab, indem er Anftand nahm, das mubfame Wert ber Sammlung feiner Gebichte einzuverleiben. Das Reich ber Schatten, ober wie er es fpater nannte, Das 3beal und bas Leben, wollte ber Dichter von den Freunden in geweihter Stille gelefen wiffen und hielt es für fein Iprifches Meifter= mert: wir bewundern bei dem abstrusen Inhalte die Bollen= bung ber bichterischen Form; aber wenn wir uns an Schiller als Lprifer erfreuen, ja wenn wir uns feines Dichtertalents überhaupt versichern wollen, fo greifen wir weit eher nach einem Stude wie Die Theilung ber Erbe, bas er felbst eine Schnurre nannte; wie die Nadoweffische Todtenflage, die der sonft fein urtheilende Rorner nur gur Roth gelten laffen wollte; wie Die Ideale, beren Werth außer bem Dichter felbft nur Goethe recht erfannte; wie Die Sehnfucht, für beren echt lyrische Natur icon bie Anhanglichkeit fpricht, Die ihr von jeher die Mufit bewiesen hat.

Als die Krone aller lyrischen Leistungen Schiller's aber haben wir Das Lied von der Glode zu betrachten, ein lehrshaftes Bild des menschlichen Lebens nach seinen verschiedenen Berhältnissen und Situationen, sinnreich an eine handwert-liche Berrichtung angeknüpst; eine Dichtung, bei deren Bortrage zwar die romantische Bande am Theetisch der Frau Caroline Schlegel in Jena vor Lachen von den Stühlen sallen wollte, von der aber eruste unverschrobene Menschen noch werden gerührt und ergriffen werden, wenn man über die Thorheiten und Bosheiten der Romantiker nicht einmal mehr lachen oder die Achseln zuden wird. Zugleich trägt das Gedicht wie kaum ein andres den Stempel des Schiller'schen Genius; so wenig wie Schiller Hermann und Dorothea,

hätte Goethe das Lied von der Glode dichten können. Ein reicher Gehalt von Gedanken und sittlichen Wahrheiten, in edle classische Form, wenn auch nicht immer in tadellose Hexameter und Pentameter gebracht, zum Theil zu unvergestlichen Sprüchen ausgeprägt, liegt auch in den elegisch gemessenen Gedichten: Der Spaziergang, Votivtafeln, und verschiedenen Epigrammen; und daß im eigentlichen Epigramm mit seinem Stachel Schiller ihm überlegen sei, hat bei Gelegenheit der von ihnen gemeinschaftlich gearbeiteten Renien Goethe selbst anerkannt.

#### 99.

Blanzend und gewaltig treten Schiller's Ballaben auf; ein Fach, worin mahrend ber fpatern neunziger Jahre gwifchen beiden Dichterfreunden ein formlicher Wettftreit entbrannte. Man pflegt bie Ballade als epifch-lyrifche Dichtung ju bezeichnen; aber bas Epische in ihr ift nur novelliftisch, ein einzelnes Ereigniß außerorbentlicher Art, bas im Ergablen braftifch behandelt fein will, mithin zugleich dem bramatischen Talente Spielraum gewährt. Daraus erflärt fic Schiller's Borliebe für die Ballabe, wie fein Erfolg barin: jugleich aber auch aus feiner bramatisch-pathetischen Art, bergleichen Stoffe anzufaffen, ber Mangel eigentlich epischer Einfalt und Schlichtheit, der die Mehrzahl feiner Ballaben von den Goethe'ichen unterscheidet. Gang befonbers find bem Dichter biejenigen gelungen, in benen er fich an bie Antife anschloß, wie ber echt herodotisch empfundene Ring bes Polyfrates; wie die Rraniche bes Ibncus, benen er einen afchyleischen Chorgesang in geistvoller Umbichtung einverleibt hat; wie das herrliche Siegesfest, von ihm übrigens als gefelliges Lied gedichtet, worin er, wie er felbst gegen Goethe fich ausbrudte, in das volle Saatenfeld ber Ilias hineingefallen ift; wie Bero und Leander, die nur von mythologischer Phrafeologie etwas gar zu ftart überwuchert erscheinen. romantischen Sujets ift ber Taucher burch feine großartigen Naturbilder ausgezeichnet, und vermöge ber Lebendigkeit ber Darftellung ein beliebtes Declamationsftud geworben; Ritter Toggenburg ift icon und einfach erzählt, und gart, faft alljumeich, empfunden; Die Burgicaft und Der Gang nach bem Gifenhammer bramatifch ergreifend, nur bag in bem lettern wie im Grafen von Sabsburg die Ausmalung ber fatholischen Frommigfeit ber Belben für Schiller etwas Bemachtes hat; ein Brachtftud von Malerei durch Sprache und Rhythmus ift Der Sanbiduh; bagegen haben bei bem Rampf mit bem Drachen mit feinen 25 gwölfzeiligen Strophen nicht allein die bosen Romantifer etwas von langer Weile em= pfunden.

Im Fache der prosaischen Erzählung ist Schiller's Geisterseher das Bruchstück eines unvollendet gebliebenen Romans; Der Verbrecher aus verlorener Ehre und Spiel des Schicksals wirkliche Ereignisse, novellistisch behandelt. In dem Romanbruchstück ist alles dem Drama Verwandte, wie die Scenen mit dem Armenier und seinen Kunststücken, auf's spannendste und ergreisendste behandelt, dagegen wird die epische Ruhe und Breite vermißt; am Ende war auch das Sujet nur ein novellistisches, und so möchte Schiller dasselbe, wenn es ihn in der Folge noch zur Vollendung gereizt hätte, ohne Zweisel glänzend durchgeführt haben. Denn daß er

aur Novelle trefflich begabt mar, bas zeigen jene beiden flei= neren Ergablungen, die im Berhaltnig ju ihrem Berthe all= zuwenig beachtet werden. Auch wiffen die wenigsten Lefer, baß nicht nur fie, sondern auch der Beifterseher Stoffe behandeln, die ber Bürtembergischen Zeitgeschichte entnommen find, mit beren Ereigniffen fich bie Phantafie bes ebemaligen Rarisichulers noch Jahre lang, noch bis in die Dresdener und erfte Beimarer Beriode binein, erfüllt zeigt. Bie nam= lich ber Sonnenwirth ein noch heute im Bolfsmunde lebenber Bürtembergischer Räuber, wie im Spiel des Schickfals Alonfius von & . . und Martinengo die beiden Rivalen um die Gunft des Bergogs Carl, Oberft Rieger und Braf Montmartin, find, fo ift bie Fabel bes Beifterfebers ihren außeren Umriffen nach nichts anderes, als bie Gefchichte ber Befehrung des Würtembergischen Prinzen und nachmaligen Bergogs Carl Alexander (des Baters von Herzog Carl) jum Ratholicismus. Die inneren Triebfebern allerdings maren in ber Wirklichkeit bei Weitem nicht fo fein, wie ber Dichter fie uns barftellt: es handelte fich im entfernteften nicht um philosophisch=religiofe Scrupel, sondern lediglich um Geld, bas bem ichmal apanagirten Pringen von ben Burtembergischen Ständen verweigert, von den Wiener Jesuiten, wie man glaubte, um den Preis feines Uebertritts gewährt wurde; aber wenn bei Schiller ber geheimnigvolle Armenier eines Abends auf dem Marcusplat in Benedig dem Pringen auffüftert: um 9 Uhr ift er geftorben, fo ift bamit auf ben geschichtlichen Umftand angespielt, daß ber Tod des Burtcmbergischen Erbpringen vor feinem Bater (am 23. November 1731) ben einer Seitenlinie entsproffenen Bringen Carl Alexander jum funftigen Nachfolger im Berzogthum machte.

# . 100.

Unter den Schiller'schen Dramen stelle ich Wallenstein, Tell, Rabale und Liebe — biese und in dieser Ordnung oben an.

Ballenftein gehört, wie Goethe's Fauft, Meifter, Bahlverwandtichaften, hermann und Dorothea, zu den Dichtungen, bie man jedes Sahr billig von neuem lefen follte. ben Schiller'ichen Studen ift er bas reichste, fraftigfte, ausgereifteste. Er verleugnet seinen Bathen nicht: ich meine, daß er in ber Beit ber erften frischeften Ginwirtung Goethe's auf Schiller gebichtet ift. Der Idealismus bes lettern erscheint von bem Realismus des andern hier gang fatt durch= Auch Shatespeare's Einfluß ift in ber breiten brungen. Binfelführung wie in ber Fassung bes Sauptcharafters ju fpuren : Wallenftein ift ein Macbeth, ber zugleich ein Samlet ift. Allerlei oft besprochene Mängel fehlen nicht; aber gegen die Wirfung des Gangen tommen fie nicht auf. Das Borfpiel: Wallenstein's Lager, ift leider ber lette Schöfling, ben die in den Räubern und Rabale und Liebe noch fo ausgiebige 'tomische Rraft bei Schiller getrieben bat; mit einer Leichtig= feit und guten Laune gedichtet, daß nichts barüber geht. Die Art, wie er in der Rapuzinerpredigt aus einem ihm fo frembartigen Material wie die Predigten bes Pater Abraham a Sancta Clara find," die Quinteffenz berausgezogen, zeigt, wie in der Tragodie felbst die Behandlung des aftrologischen Wefens, ober unter ben Iprifden Gebichten bie Nadoweffifche Todtenklage, welch ungemeines Talent Schillern zu Gebote ftand, gegebene Stoffe in gang objectiver Beise fich poetisch anzueignen, fo oft er es ber Mühe werth fand, fich einem folden Zwange ju unterwerfen.

Merkwürdig frisch, localfarbig, volksthumlich ift Tell. Bleich die Eröffnungsscene am See gebort zu ben größten poetifchen Meifterftuden aller Zeiten. Bugleich bat Schiller fein eigenes politisches Pathos nirgends fo rein und voll jum Ausdrucke gebracht. Die improvisirte Urtagfatung auf bem Rutli ift ein ungemein genialer Griff. In ber Scene mit bem Apfelichuß geht uns ber Athem aus, fo werben wir gespannt. Die unvermeidliche Liebesgeschichte erscheint in Bergleichung mit früheren im Buftand außerfter Gintrodnung, bleibt barum auch mehr im hintergrunde. Störend wirft mitunter bie Diffonang gwischen ber berben Localfärbung, die überall angeftrebt und häufig erreicht ift, und der bereits jur Manier gewordenen bellenifirenden Clafficität. hochstilifirte Scenc zwischen Stauffacher und feiner Frau im erften Act, unmittelbar nach der volksthumlichen Eröffnungs= scene, macht sich in diefer Sinsicht felbst auf der Bubne unangenehm.

Kabale und Liebe ift, troß aller Unwahrscheinlichkeiten und was sonst ber Verstand baran aussetzen mag, ein Stück (aber man muß es aufführen sehen) von hinreißender tragisicher Kraft. Wie naturwüchsig das dramatische Talent bei Schiller war, wird nirgends anschaulicher als an diesem Jugendwerke, auf das die Theorie noch wenig Einstuß hatte. Dabei ist ein Stück deutscher Geschichte darin, so bedeutsam an sich und nicht minder kräftig gezeichnet als im Wallenstein. Bon den einzelnen Personen ist der Musicus Miller eine geradezu unschätzer, im besten Sinne deutsche, man darf vielleicht sagen, schwäbische Schöpfung, dergleichen dem Dichter später keine mehr gelungen, ja keine mehr von ihm versucht worden ist.

Bon ben übrigen Schiller'ichen Dramen ift aus ber Gruppe ber brei erften Sturm- und Drangstude Fiesco bas schwächfte, Die Räuber bas fühnste, aber boch noch äußerst jugendlich. Man staunt, wie in ben 2—3 Jahren bis zu Rabale und Liebe ber Dichter so schnell herangereift ift.

Das Stück der beginnenden Umbildungszeit, Don Carlos, ift mir immer höchft schähdar gewesen. So wenig es als Ganzes befriedigen kann, so ebel und ergreisend ist es in einzelnen Theilen. Posa ist, wie mit Recht gesagt worden, der prophetische Vorläuser der Redner der französischen Nationalversammlung, und wenn Schiller seinen politischen Freiheitsdrang ihm in den Mund gelegt hat, so hat er sein Freundschaftsbedürfniß und seine idealistische Frauenliebe in Carlos selbst zur Darstellung gebracht.

Unter ben Stüden der classischen Beriode, die durch Wallenstein eröffnet ist, hat es der Dichter mit dem nächsten, ermüdet offenbar von der langen sauren Arbeit an jener Trilogie, zu leicht genommen. Maria Stuart erschöpft den tragischen Gehalt der geschichtlichen Situation, die darin behandelt ist, bei Weitem nicht. An einem Dichter von so viel historischem und politischem Sinne wie Schiller kann es uns in der That verdrießen, wie gering er einen politischen Charakter wie Elisabeth, einen Staatsmann wie Burleigh, nimmt. Und seine Maria ist eine Magdalena — aber Magdalenen zu malen, müßten die Dürer's den Correggio's überlassen. Daneben übrigens, wen sollte die lyrische Gartenssene nicht ergreifen, und den Zank der beiden Koniginnen nehme ich gegen den Vorwurf allzugroßer Derbheit in Schutz.

Ein weibliches Wesen zur Hauptfigur eines Drama zu machen, war überhaupt ein Mißgriff von Schiller, dem Frauen

nur ausnahmsweise und als Nebenrollen nicht miglangen. Seine Jungfrau von Orleans, für die wir in ber Jugend alle gefcwarmt haben, fagt bem reiferen Befcmade nicht mehr gu. Biel gu wenig Raivetät, und viel gu viel Rhetorif. Die geschichtliche Figur ber Johanna ift weit anziehender, weit poetischer als die bramatische. Für unfre Schauspielerinnen ift die Rolle durch ihr beclamatorisches Bathos geradezu ein Fallftrid geworden. Die Idee, das Ueberfliegen der weiblichen Ratur und Bestimmung von Seiten ber Belbin durch eine Regung weiblichster Schwachheit, die himmlische durch die irdische Liebe ju Falle fommen ju laffen, ift in abstracto portrefflich; aber bie Ausführung fo verfehlt, daß fie dem Blaten'ichen Epigramm anheimfällt von der "begeifterten Jungfrau, die fich furchtbar ichnell in ben britischen Lord verliebt." Die Abweidung von der gefdictlichen Bahrbeit am Schluffe ber Tragodie geht über bie Grenze bes Erlaubten; wo die entsetliche Wirklichkeit so notorisch ift, ba ericheint die Bertlärungsfcene auf dem Theater als Spiegel= fecterei. Aber ber Proceg, wendet man ein, und der Scheiter= haufen maren doch auch nicht zu brauchen. Bang recht; fo wenig als bas Schaffot im Egmont ober bas Rab bei'm Sonnenwirth; in diesen beiden Fällen aber haben fich somohl Schiller als Goethe beffer aus der Sache zu ziehen gewußt. Daß übrigens das Stück an Schönheiten aller Art, an Scenen gewaltigfter tragifcher Wirfung, an Rundgebungen des edelften Baterlandsgefühls reich ift, wer mare fo ftumpf= finnig, bas zu vertennen?

Die Braut von Messina ist ein Bersuch bes Dichters, die moderne Tragodie durch Wiedereinführung des Chors im Sinne des griechischen Idealismus zu resormiren. Um eine

bagu paffende Sandlung zu bekommen, entnahm er ben früher von ihm bearbeiteten Phoniffen bes Guripides bas feindliche Brüderpaar fammt dem vergeblich marnenden Orafelfpruch: mahrend er ben Grauel ber unbewußten Mutterebe in ben einer Schwesterebe vermanbelte. Allein öbipobeifche Schidfallfnoten laffen fich nicht fo aus freier Sand nachflechten; die lediglich ad hoc, b. h. um der ihnen jugedachten Conflicte willen ersonnenen und ausgestatteten Bersonen tonnen uns die Theilnahme nicht abgewinnen, die wir nur voll und innerlich lebendigen Wefen widmen; ber Berfuch mit ben Choren aber, wenn diefe auch bei der Aufführung, wohl geiprochen, burch die Bucht ber Gebanten und ber Borte nicht ohne Wirtung bleiben, ift boch für die Entwicklung des modernen Drama, wie zu erwarten war, ohne Frucht geblieben.

Höchst bebeutend in jedem Sinne ware ohne Zweisel Demetrius geworden; die Aufgabe, sowohl nach der politisichen wie nach der psychologischen Seite ganz für Schiller, die vorhandenen Anfänge vielversprechend: aber dieses Werk hat das Schicksal uns nicht mehr gegönnt

### 101.

Schiller's historische Schriften haben für uns in ber Hauptsache nur noch ben Werth ber glänzenden Darstellung und der eingestochtenen Gedanken, beziehungsweise, wie die Geschichte des dreißigjährigen Kriegs, auch den eines Einblick in seine Vorstudien zu dichterischen Hervorbringungen. Dasgegen kommt mehreren seiner äfthetisch-philosophischen Abhands

lungen eine bleibende Bedeutung zu. In den philosophischen Briefen zwischen Julius und Raphael ift, obwohl noch auf dem Boden der Leibnizischen Weltanschauung, doch dem pantheistischen Idealismus der späteren deutschen Philosophie schon tüchtig vorgearbeitet; die Abhandlung Ueber naive und sentimentalische Dichtung ist die Grundlage unser neuern Aesthetik geworden; während die Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen die Grundlinien einer Culturgeschichte ziehen.

Bon Schiller's Briefen find die an Goethe bereits be= iprochen; ju Goethe's Briefen an Frau von Stein bilben Die Schiller'ichen an Rorner ein Seitenftud - hier ber Freund wie bort bie Freundin auf bie Entwicklung bes Dichters von nachhaltigem Ginfluß -; mit Rorner's treuen, verftandigen, aufrichtigen Antworten für die tiefere Ginficht in Schiller's Befen und Streben uneutbehrlich. Je bedeutendere Erörte= rungen von beiden Seiten wir in Schiller's Briefmechfel mit Wilhelm von Sumboldt finden, defto mehr ift es zu beklagen, baß er uns, in Folge ungunftiger Bufälligfeiten, nur fo luden= haft erhalten ift. Schiller's Briefe an Eltern und Geschwifter zeigen die Familie, aus der er hervorgegangen, wie ibn felbft als Sohn und Bruder, von der achtungswertheften Seite; die an Fichte und A. 2B. Schlegel ftellen ihn uns in feiner, wo er es für nöthig hielt, bis jur Schroffheit gebenden Offen= heit und Strenge, zugleich aber auch in feiner merkwürdigen Beschäftsgewandtheit vor; höchft liebenswürdig im täglichen Leben erscheint er in ben Briefen bes jungen Bog, ber ihm in feinem letten Lebensjahre nabe ftanb; und ein gemuth= liches Ibnu, von ber Sand eines treuen Jugendfreundes im Alter aufgezeichnet, ift Schiller's Flucht aus Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von Streicher.

"Sie sind," schrieb im Jahr 1803 Wilhelm von Humboldt aus Rom an Schiller, "Sie sind der glücklichste Mensch. Sie haben das Höchste ergriffen, und besitzen Kraft, es festzuhalten. Es ist Ihre Region geworden; und nicht genug, daß das gewöhnliche Leben Sie darin nicht stört, so sühren Sie aus jenem bessern eine Güte, eine Milbe, eine Klarheit und Wärme in dieses herüber, die unverkennbar ihre Abkunst verrathen. So wie Sie in Ideen sester, in der Production sicherer geworden sind, hat das zugenommen. Für Sie braucht man das Schickal nur um Leben zu bitten. Die Kraft und die Jugend sind Ihnen von selbst gewiß." Das Leben ließ den theuren Mann im Stiche, kaum anderthalb Jahre nachdem der Freund so geschrieben hatte; aber Kraft und Jugend sihm treu geblieben und wirken durch seine Dichtungen noch heute und auf alle Zeiten fort.

# Zweite Angabe.

# Bon unfern großen Mufifern.

# 102.

Nächst ber Poesie hat teine Kunst für das innere Leben des Menschen eine so tiefgreisende Bedeutung wie die Musik. Und auch im Verhältniß zu ihr erfreuen wir Deutschen uns eines besondern Vortheils. Im Felde der Dichtung knüpste sich dieser an die Fähigkeit unsrer Sprache, mittelst formsetreuer Uebersetzungen uns die poetischen Erzeugnisse aller Zeiten und Völker wie landsmännische nahe zu bringen. Die Musik ist eine Weltsprache, die keiner Uebersetzung bedarf. Aber ein nationales Product ist sie doch, und gerade die beutsche Nation steht zu ihr in einer eigenthümlich engen Beziehung.

An der Dichtkunst haben alle höher gebilbeten Bölker der alten wie der neuen Welt ihren Antheil: England kann sich mit Griechenland, Spanien mit Deutschland um den poetischen Borrang streiten. Bon der Musik hört man wohl

bisweilen sagen, wie die alten Griechen das Bolf der Plaftit gewesen, so die neueren Italiener das Bolf der Musik. Ihre Wiege war Italien gewiß; aber ihre Bollendung hat sie in Deutschland gefunden. Ob Goethe einem Homer, Sophokles, Shakespeare gleich stehe, darüber läßt sich streiten und wird gestritten; daß aber Mozart in aller Welt nicht seinesgleichen habe, gilt bei Verständigen als ausgemacht.

Die Nation des Wohlauts sind unfre Nachbarn jensseits der Alpen, und was in dieser Richtung zu erreichen ist haben sie erreicht. Aber der Wohlaut, mit allem was dazu gehört, ist nur die Form der Musit. Was sich als Inhalt hineinlegt, ist die Seele, das Gemüth des Menschen. Wenn also nur die natürliche Anlage zum Wohlaut vorhanden ist und es an Phantasie nicht sehlt, so wird das seelenvollste gemüthreichste Volk daszenige sein, das in der Musik den höchsten Beruf hat. Dieses seelenvollste Volk sind die Itasliener nicht. Ueberhaupt unter den Romanen dürsen wir es nicht suchen. Ob wir Deutschen es sind? — man frage die Geschichte der Musik.

An italienischer Musik hatten sich sowohl Bach als Händel, jener in fleißigem Studium, dieser an Ort und Stelle selbst, geschult; aber sie gaben uns etwas ganz anderes wieder als sie empfangen hatten. Bezeichnend ist, daß diese beiden Patriarchen der deutschen Musik Norddeutschland und dem Protestantismus angehören. Ihre spätern Bollender waren sämmtlich Katholisen. Während Deutschland seine classische Literatur ausschließlich der Resormation verdankt, ist seine classische Musik die Gabe, die ihm seine katholischen Lande zugebracht haben. Die katholische Kirche ist vermöge des musicalischen Ciements in ihrem Cultus zu allen Zeiten eine

Bflangftatte biefer Runft gemefen. Sierin ftanden bie proteftantischen Länder gurud. Aber um bie Dufit beutsch zu machen, bedurfte es eben boch bes Protestantismus. fremd die Andacht einer Bach'ichen Baffion nach ihrer bogmatischen Grundlage uns jest lebenden fein mag: in der fast abstoßend strengen Form bas tiefe nicht blos titchlich=, son= bern perfonlich-fromme Gefühl, das klingt auch jest noch an unfer eigenftes beutiches Befen an. Wenn wir Bach unfern muficalischen Durer nennen konnen, fo mag uns Sandel in manchem Betracht an Holbein erinnern. Er bringt die Fulle des individuellen Lebens, und außerdem den fatten gewaltigen Bortrag in unfre Mufit. Un der Sand folder Borganger fonnte es fpater ben großen Bollenbern gelingen, bie beutiche Dufit ber italienischen in überlegener Selbft= ftanbigfeit gegenüberzustellen.

Bon diesen beiden Altmeistern übrigens will ich hier nicht reden, obwohl in unsern Tagen beide durch zahlreiche Aufführungen insbesondre von Dilettantenvereinen auf die erfreulichste Weise im Bolte leben. Sie gehören doch mit ihrer ganzen Auffassungs= und Empfindungsart einer Zeit an, in die wir uns wohl einmal versehen mögen, die aber nicht mehr die unsrige ist. Nur von denen will ich sprechen, die, wie unsre literarischen Classiter von Lessing an, die jehige Zeit und Geistesbildung mit herausgeführt haben.

### 103.

Da ich Leffing genannt habe: unfer muficalischer Leffing ift Glud. Sein epochemachenbes Schaffen ift Ergebniß kritischen

Nachbenkens gewesen. Wie bei Leffing gegen bas frangbfifche Schauspiel, so richtete fich bei Glud die Rritit gegen die italienische Oper. Er hatte felbst icon eine Reihe von Opern im hergebrachten italienischen Stil geschrieben, die wohl bas Bublicum, aber ihn felbft immer weniger befriedigten. vermißte die Wahrheit in biefer gangen Manier. Die Oper follte nicht blos ein coftumirtes Concert, fondern ein wirkliches musicalifdes Drama fein. Die Musit ber Sandlung folgen, bie Charaftere und Situationen jum Ausbrud bringen. Darin hatte icon Sandel, Ohne Buhne, in feinen Oratorien Großes geleiftet. Glud mar bereits 48 Jahre alt, wie er in Wien mit Orpheus und Eurydice ben erften, und 55, wie er ebendafelbst mit Alceste den zweiten seiner reforma= torifden Bersuche machte. Der Erfolg entiprach feiner Erwartung fo wenig, daß er eine Zeit lang fich bewogen fand, ju ber alten italienischen Danier gurudgutebren.

Nun aber trat eine Wendung ein, die so schön zeigt, wie keine Nation meinen soll, der andern nicht zu bedürfen, ber andern nichts schuldig zu sein. Wir gedenken so gerne nur dessen, was wir von unsern Nachbarn gelitten, und vergessen, was wir von ihnen empfangen haben. Gegen England erkennen wir Deutschen noch eher eine Berbindlichkeit an als gegen Frankreich. Aber es ist nicht anders: hat England unsrem Händel den Spielraum für seine großen Oratorien gegeben, so mußte Gluck nach Paris gehen, um die Reform der Oper durchzusehen. Gerade daß die Franzosen ein weniger musicalisches Bolk sind als die Italiener, und doch damals schon eine eigenthümlichere Geschmacksrichtung hatten als die noch ganz von der italienischen Musik beherrschten Deutschen, machte sie für Glucks Absiechten empfänglich. In

ihren Opern war die Handlung Hauptsache, die Musik ihr durchaus untergeordnet, und mit dem Gesange insbesondre stand es schlecht. Hier konnte Glud anknüpfen, indem er, im strengen Anschluß an die Handlung, dem musicalischen Elemente eine vollere Ausbildung gab. Im Jahr 1774 ließ er seine Iphigenie in Aulis in Paris aufführen, und 5 Jahre später seierte der fünsundsechszigjährige mit Iphigenie in Tauris seinen letzten schönsten Triumph in der französsischen Hauptstadt.

Auch barin erinnert Glud an Leffing, bag er an Reich= thum und Fulle bes muficalifchen Genius hinter Sandn und Mozart ebensoweit zurüdfteht, als jener an poetischer Schöpfertraft hinter Goethe und Schiller. Aber er erfett ben Mangel burch die Großheit seiner Zwede, die Sobe feines Mugs. Stoffe aus ber griechifden Mythologie und Tragobie waren icon in ber italienischen Oper hertommlich; Glud fand fich noch außerdem burch innere Beiftesverwandtichaft bagu hingezogen. Etwas Erhabenes verlangte er von feinen Stoffen, und eine tiefe Empfindung mußte fich bineinlegen laffen. In beibem verleugnete fich ber Zeitgenoffe und Berehrer Rlopftods nicht. Neben ber Sobeit geht burch feine Opern ein elegischer, bisweilen fast empfindsamer Bug. Orpheus, ber mit ber Leier im Urm in ben Orcus hinabsteigt, um ben finftern Mächten die ihm entriffene Gattin wieder abzugewinnen; Alcefte, die an ihres Gatten Stelle bas ihm zugefallene Todesloos auf fich nimmt; Iphigenie, die, bem höhern Willen gehorsam, einer ebeln Liebe entsagend, fich jum Opferaltar führen läßt; biefelbe, bie bann fpater, einfam am ungaftlichen Strande, als Priefterin bas Leben des Bruders rettet und ben Fluch des Atridenhauses löft; bann noch Armide, Die, von ihrem Rinaldo verlaffen, den fcmerglichen Rampf gwischiller im Winter 1800/1 in Weimar die Rober auf Diefe ine Mohiler im Winter hate aufführen bewegt auf ber aufführen die Fabeli, in welche Glud den ganzen Abel seines Geistes, die ganze Innigkeit seines Gefühles gelegt hat. Dabei zeigt er in der Wahl seiner Mittel eine Einsachheit, eine Keuschheit, die nicht blos die Wirtung verstärft, sondern über seine Schöpfungen eine eigenthümliche Weihe verbreitet. Als Schiller im Winter 1800/1 in Weimar die Iphigenie auf Tauris hatte aufführen hören, schrieb er an Körner: "Roch nie hat eine Musik mich so rein und schön bewegt als diese; es ist eine Welt der Harmonie, die gerade zur Seele dringt, und sie in süßer hoher Wehmuth auslöst." Da hatten sich zwei verwandte Genien berührt.

# 104.

Kann man Glud nicht kennen, ohne ihn zu verehren, so kann man Haydn nicht kennen, ohne ihn zu lieben. Darin hat er etwas von Wicland; nur daß er in seiner Kunft ohne Bergleichung bedeutender ist als der andre in der seinigen. Er ist nicht allein noch fruchtbarer als der vielschreibende Wieland, sondern hauptsächlich viel origineller.

Wenn Glud beinahe ausschließlich die Oper ausbildete, so war Handn's Lieblingsseld die Orchester= und Klavier= musit, zu der ihm die Compositionen von Carl Philipp Emanuel Bach, dem Sohne des großen Joh. Sebastian, die erste Anregung und Anleitung gaben. Man zählt 118 Symphonicn, 83 Quartette, die er geschrieben, von denen wir kaum ein Viertel in unsern Concerten und musicalischen Soiréen zu hören bekommen, Sie sind auch von sehr vers

Schiedenem Werthe, ba Sandn die Formen des Quartetts und ber Symphonie erft festzustellen hatte, und in ihrer Ausbildung, wie überhaupt in feiner fünstlerischen Entwicklung, bis in fein Alter immer raftlos fortgefchritten ift; und boch, so oft man uns etwas bis babin Zurudgelegtes von ihm neu vorführt, haben wir Urfache, es als einen Bewinn gu betrachten. Jedes Diefer Stude ift wieder anders und eigen= thumlich, und boch tragen alle unverfennbar bas gemeinsame Beprage bes Sandn'ichen Benius. Diefes Gemeinsame ift por Allem Gefundheit, Frifche, Beiterfeit. In der Sandn'ichen Dufit fprudelt ein Jungbrunnen für unfre nervos überreizte Beit, Die namentlich in ihren musicalischen Reigungen diefe Krantheit ju Tage legt. Und nicht blos die Sorenden follten zu ihr wallfahrten, sondern bor allen die Componisten. Sie mußten aber nicht blos die Ohren mitbringen, sondern auch Berg und Sinn fich reinigen laffen in ber Schule bes trefflichen Alten, der von eitlem Safchen nach Beift und Effect nichts mußte. Er freilich hatte es auch nicht nöthig, ba ihm die Bedanken von felbst ftrommeife tamen. er einem Ginfalle nach, aber burch feinen läßt er fich von ber Unter ber beweglich spielenben Oberfläche Sache ablenten. liegt bei ihm überall die gründlichfte ordnungsmäßigfte Durch-Seine Laune wird nie gur Brille; er überrafcht. uns wohl, aber fest uns nie außer Faffung. Wie that= und lebensträftig treten feine Allegro's hervor; wie gemuthlich, aber ja nicht empfinbsam, sprechen seine Abagio's ober Undan= te's uns an; unerreicht aber ift er in ber muntern Schalfhaftigfeit, bem launigen Behagen bes Menuetts. auf einem Concertzettel eine Sandn'iche Symphonie angefündigt lieft, da mag man getroft hineingehen, man wird fich

gewiß nicht getäuscht finden, es müßte denn durch die Ausführung sein. Denn da kann es allerdings vorkommen, daß gerade sogenannte bessere Orchester es am schlimmsten machen. Sie wenden gerne ihre Effectmittel, ihre schroffen Wechsel in Tonstärke und Tempo, worauf so manche neuere Compositionen einzig berechnet sind, auf eine Musik an, die nur der schlichteste Vortrag richtig zur Erscheinung bringt.

Schon hatte ber Meifter bas fechszigfte Lebensjahr überschritten, als er, bis babin vorzugsweise mit Instrumentalmufit beschäftigt, sich noch bem Oratorium zuwandte, und nun erft basjenige leiftete, wodurch er am populärsten unter uns ge-Wer hat nicht feine Schöpfung, feine Jahres= worden ift. zeiten gehört und sich daran im Innersten erfreut und erfrischt? Unser Schiller nicht, wie es scheint, wenn er an Rörner schreibt: "Am Reujahrsabend (1801) wurde die Schöpfung von Sandn aufgeführt, an ber ich aber wenig Freude hatte, weil fie ein charafterlofer Difcmafc ift." Wenn man fo groß ift wie Schiller, hat man ein Recht, einseitig ju fein; er ichreibt bieg in bemfelben Briefe, ber auch die icone Stelle über Glud's 3phigenie enthalt. Die eine Stelle erflart ung Die andere. Er mußte nur ben einen von beiben ju ichagen; wir wollen uns beiber freuen, . und bes herrlichen Rigoriften Schiller bagu. Bas er mit feinem abfälligen Urtheil meinte, find ohne Zweifel bie muficalischen Naturgemalbe in bem Sandn'ichen Oratorium. Doch burfen wir mohl vermuthen, daß er die großartigen unter diefen, bas Werben bes Lichts, ben ftolgen Bang ber Sonne wie ben ftillen Wandel bes Mondes, bas Branden bes Meeres und ben ichweifenden Lauf bes Stromes noch mit Beifall angehört haben mag. Wie aber nachher balb bas

Taubenpaar girrte, bald die Nachtigall flötete, hier der Löwe brullte, bort ber gelentige Tiger emporichof, hier ber Sirich fein jadiges Geweih erhob, bort bas Gewürm am Boben troch - diese kleinen Arche=Noah=Bilberchen, woran wir an= bern Rinder fo große Freude haben, maren für Schiller's hoben Ernft zu viel. Sie maren es auch für Beethoven, von dem wir miffen, daß er fich über diefelben gerne luftig Beiden fehlte einfach der humor bagu. Darum aber bas gange Wert als Mifchmaich ju bezeichnen, murbe fich Schiller boch wohl bedacht haben, wenn er es mehr als nur einmal gehört hatte. Die bunte Fulle bes Gingelnen barin ift durch die Ginheit der Grundftimmung febr fest gufammengebalten. Diefe burchgebende Grundstimmung, die auch ben Charafter ber Musit bedingt, ift fromme Natur= und Lebensfreude, Die fich einerseits abwärts ber Mannigsaltigfeit ber Beichöpfe, andrerfeits aufwärts bem Schöpfer guwenbet; wie benn auch außerlich bie in Recitativ und Arie fich ausbreitenden Gingelbilder in ben Rahmen der Chore, die jene allgemeine Stimmung aussprechen, gefaßt finb.

Benn wir Handn's Schöpfung mit den Händel'schen Oratorien vergleichen, so ist der Unterschied sowohl des Stoffs als der Behandlung nicht blos für die Eigenthümlichkeit der beiden Meister, sondern auch dafür bezeichnend, wie sehr inzwischen die Zeiten sich geändert hatten. Dort (neben verschiedenen hauptsächlich A. T.lichen Geschichtsstoffen) der Messias, d. h. die Erlösung, hier die Schöpfung; dort die sogenannte zweite Person der Gottheit, hier die erste. Roch Graun hatte den Tod Jesu zum Stoff eines Oratoriums gewählt; Handn selbst, auf Bestellung eines spanischen Canonicus, die sieden Worte am Kreuz componirt: seine Schöpfung

bestellte ber Genius der Zeit und sein eigener bei ihm. Areuz und Opsertod mit ihren Qualen und Aengsten sind vergessen; mit geklärtem Auge wendet sich der Mensch der Welt und Natur zu, aus der er zuletzt sich selbst, das erste Menschen-paar, frisch und unverdorben, zur Humanität, nicht zur Buße bestimmt, hervortreten sieht. Und wenn, gleichsehr in Gemäßheit seines Talents wie seines Gegenstandes, Handn den großen Vorgänger an Tiese und Erhabenheit nicht erreicht, so bezaubert er uns um so mehr durch Fülle und Anmuth, benen es auch an Kraft und Schwung keineswegs gebricht.

#### 105.

Wenn Ulibifdeff, ber geiftvolle Schwärmer, in feinem befannten Werte Mogart als ben Benius betrachtet, ben bie Borfebung auf die Erde herabgefandt, um diefer die bochfte muficalifche Offenbarung ju bringen; für ben fie ebenbegmegen alles zwectvoll zubereitet, ihm fogar die Texte feiner Opern nacheinander fo in die Sande gespielt habe, wie fie ihm jedes= mal als Anlässe jur Entfaltung feiner innern Berrlichkeit am bienlichsten maren: fo ift bieg zwar febr überfcmenglich, aber lange nicht so närrisch wie es klingt. Otto Juhn, der bas Buch bes begeisterten Liebhabers burch ein Wert ber gründlichen Biffenschaft in ben Sintergrund gebrangt bat, er, gewiß tein Schwärmer, sondern ein Schleswig-Bolfteiner, fagt uns der Sache nach faum etwas anderes. Mozart und Mufit find in einer Art Synonyma, wovon wir weder auf dem Gebiete dieser noch einer andern Runft ein gang ent= fprechendes Beifpiel fennen.

Mozart gehört nicht wie feine beiben unmittelbaren Borganger, wie auch Bach und Banbel, ober wie unter ben Dichtern Sophofles und Goethe, ju jenen Runftpatriarden, bie nach einem langen arbeitsvollen und ertragreichen Leben fich alt und lebensfatt gur Rube legen. Er ift vielmehr wie Raphael eine jener wunderbaren Jünglingsgeftalten in ber Runftgeschichte, Die, nachdem fie binnen weniger Jahre Die Dlenschheit mit einer Rulle ber herrlichften Gaben überschüttet, wie verzehrt von der Flamme des Genius, oder ju gart für biefe grobe robe Welt, ichon am Anfang bes Mannesalters ihr entrudt werden. Und mit Raphael wenigstens hat Mozart nicht blos biefes Meugerliche bes Schicifals, fondern auch im Innern feiner Anlage bas gemein, bag beibe, bei allem Reichthum und Umfang ihres Talents, boch im Begirfe ber reinen harmonischen Schönheit, bem rechten Bergen ber Runft, ihre eigentliche Beimath haben.

Bekanntlich mar Mozart ein frühreifes musicalisches Bunderkind, und - hier findet gleich die Auffaffung von Ulibijcheff eine Sandhabe - bas Schicffal hatte biefem Rinde einen Bater gegeben, wie er fowohl gur Ausbildung feines Talents als zur Bewahrung feines Bergens nicht trefflicher ausgesucht werden tonnte. Leopold Mogart war ein gründ= licher, vielseitiger Dluficus, ein methobischer Lehrer und ein ebenfo rechtschaffener als verftandiger Mann. Mit 6 Jahren nahm er ben Anaben auf die erfte Birtuofenreife nach Wien; mit 8 Jahren führte er ihn nach Baris und London, mit 14 nach Italien, wo in Mailand feine erfte Oper aufgeführt Ueberall jog das jugendliche Benie die fich darbieten= ben Bilbungsftoffe begierig ein, mahrend es feine mit über= rafdender Schnelligfeit machfende Rraft in einer Reihe von Etraug, Der alte und der neue Glaube. 6. Aufl. 23

Compositionen geradezu aller Gattungen, für Rirche und Theater, Rlavier und Orchester, zur Erscheinung brachte.

Mit dem Jahre 1781, dem fünsundzwanzigsten seines Alters, beginnt dann das große Jahrzehend — denn 1791 starb er schon — während dessen Mozart in rascher Folge jene unsterdlichen Werke schuf, die dem Größten und Herrlichsten, was je der menschliche Geist in irgend einem Zweige der Kunst hervorgebracht, den Rang streitig machen. Der Idomeneo eröffnet die Reihe dieser Schöpfungen, und die Zauberstöte mit dem Requiem schließt sie. Dazwischen aber stehen von Opern die Entführung aus dem Serail, Figaro's Hochzeit, Don Juan, Cosi fan tutte und Titus, sieben Symphonien, verschiedene Quartette, und eine Menge kleinerer Compositionen, die jede in ihrer Art bedeutend und werthvoll sind.

#### 106.

Unter den Opern will ich nur über die drei größten einige Worte fagen: über Figaro, Don Juan und die Zauberflote.

Mit Recht betrachtet Ulibifcheff die erstere als diejenige Oper, womit Mozart, obwohl schon Idomeneo und noch mehr die Entführung Meisterarbeiten waren, doch sein eigentliches Probestück als Meister abgelegt habe. Denn die denkbar schwierigste Aufgabe ist hier auf's vollsommenste gelöst. Das französische Intriguenstück von Beaumarchais, durchaus vom Verstand und für den Verstand calculirt, von socialer Versbitterung eingegeben und von politischer Tendenz beherrscht,

lag, trop ber eingeftreuten Couplets, ber Mufit fo fern wie möglich. Bon den Bersonen ift eigentlich feine unfrer ge= muthlichen Theilnahme werth, felbst die Tugend des burger= lichen Barchens, bas ben bobern Claffen gegenüber gehoben werben foll, höchft fabenscheinig. Da Bonte mar gewiß ein geschickter Librettoschreiber, er that was er tonnte, bem Stude musicalische Situationen abzugewinnen. Doch auch so blieben die Bersonen und ihr Treiben noch ordinär genug. Mozart tonnte teinen Text ansehen, ohne ihn zu veredeln, feinen Charafter, ohne ibm eine beffere Seele einzuhauchen. Mogart'iche Rollen follten von den Ausführenden immer nach feinen Roten nicht blos gefungen, fonbern auch gefpielt merben; sie werben aber gewöhnlich nach bem Texte gespielt, und bleiben darum tief unter Mogart's Intentionen. man ben Figaro Nummer für Nummer burch, fo findet man jebe gleich vollendet; man wird wohl von der einen mehr als von ber andern angezogen, aber die Bewunderung für den Meifter bleibt biefelbe. Und ebenso vollendet ift die Quverture. Rein Anflang an eine Melodie ber Oper tommt barin bor, und boch fagt fie uns genau vorber mas wir zu erwarten haben : fibr nedisches Spiel, ihr gewandtes Ausbeugen und Einholen fündigt uns bas beitre Intriguenftud an.

Ungleich günstiger für die Musit war die Fabel des Don Juan; aber wenn sie auch der Kunst weniger Schwierigsteiten zu lösen gab, so stellte sie dagegen das Genie auf die entscheidendste Probe. Don Juan hat man nicht mit Unrecht den musicalischen Faust genannt. Hier das Ich, das in ursprünglich edlem Streben erst die Schrante des menschslichen Erkennens durchbrechen will, dann die der Sitte durchsbricht und unfägliches Elend stiftet; dort das Individuum,

bas, dem an sich schönsten Triebe maßlos folgend, erst der menschlichen Sitte, dann dem Gewissen und der moralischen Weltordnung Trot bietet. Beidemale ein Stoff, der an den Schranken der Menscheit, der Endlichkeit rüttelt, mithin nur von einem Genius bezwungen werden kann, dessen Begabung selbst an jene Grenzen stößt. Das ist hier von Mozart wie dort von Goethe geseistet, und es ist ein Triumph der modernen und der deutschen Kunst, daß beide Aufgaben erst in der neueren Zeit, und beide von Deutschen in vollkommen ebenbürtiger Weise gesöst worden sind. Doch über Mozart's Don Juan ist schon so viel und zum Theil Bortresssiches geschrieben, daß ich mich billig jedes weitern Wortes enthalte.

Bon Don Juan gur Zauberflote geht es ber gemeinen Borftellung gufolge mehrere Stufen herunter, und wie tonnte es auch, meint man, nach einem folden Werte, wenn es noch weiter geben foll, anders als heruntergeben ? Meiner Ueber= zeugung nach geht es vom Figaro bis zur Zauberflöte (così fan tutte und Titus bier aus der Rechnung gelaffen) weder berauf noch herunter, fonbern auf berfeiben Bochebene fort. Ober jede Dieser brei Opern übertrifft bie andern in einem gewiffen Sinne; jebe ift bie vortrefflichfte, je nachbem man's In der Cbenniagigfeit der Arbeit, der gleichen Boll= endung aller Theile, der über bas Gange gebreiteten Anmuth, geht feine über den Figaro. Un Fulle bes Lebens, Bechiel ber Empfindungen, Gewalt ber Leidenschaft, Erhabenheit ber Ibee ist Don Juan nicht zu übertreffen. O webe, was wird ba für die arme Zauberflote übrig bleiben? Beig man benn nicht, bag Mogart fie feinem luftigen Bruder Schifaneder, bem Berfaffer des fo viel belachten Textes, ju Gefallen com-

ponirt hat, und reißt nicht bei ihr felbst einem Ulibischeff ber Bewunderungefaben bermagen ab, bag er von benjenigen Scenen, wo wir ben gangen Mogart haben, die Partien ber Oper ausscheibet, die biefer im Sinne Schifaneber's gefchrieben haben foll? Aber fein Providengfaden reift ihm barum nicht ab, sondern gerade in der Beschaffenheit diefes Textes fieht Ulibifcheff bas besonderfte Balten ber Borfebung. Dieje habe ihrem Ertorenen diegmal einen fo elenden Text, eine fo finnlofe Fabel vorgelegt, aus der nicht einmal eine Ouverture gu gieben gewesen, um ihn gur Broduction einer Ouverture gu nöthigen, die, einzig in ihrer Art, mittelft eines Fugenthema's auf fich felber flünde. Allein fonderbar, woher hat benn die Duverture gur Bauberflote ihre brei Bofaunenftofe, als von ben Brieftern in der Oper? und was ift benn diefes perlende Spiel ber fruftallhellen Tone in ben Jugenfagen ber Ouverlute, als ber Tang jener Benien, beren brei uns hernach in ber Oper mit fo himmlifchen Gefangen begegnen? Bas man von ber Schlechtigfeit bes Textes ber Zauberflote fagt, ift ein altfluges Gerebe, bas einer bem anbern nachspricht. Rein geringerer als Segel hat ichon langft gezeigt, daß er vielmehr ein gang guter Operntert ift. Das ftart Wienerische besonders der Sprechscenen ftorte Mogart nicht, und die Einmischung bes maurerischen Clements regte bie tiefften Saiten in ihm an. Uebrigens ift es ber Boben bes Marchens, worauf ber Tegt uns ftellt; zwar teines naturwüchfigen, fondern eines ge= machten, an dem aber bennoch bas Dichterwort fich bewährt, daß hober Sinn oft in findischem Spiele liegt. Das Reich ber Rönigin ber Nacht ift in verftändlicher Andeutung zugleich bas des Aberglaubens; mogegen Saraftro mit feinen Brieftern bas Reich ber Bernunft und humanität barftellt, 3mifchen

beiben bewegt sich die gemeine Menscheit, harmlos aber ein= fältig, von ber einen Seite bethört, und nur auf ber anbern Bahrheit und Glud ju finden beftimmt. Jedes diefer brei Reiche bat feinen entsprechenden muficalifchen Ausbruck, movon jeder ben ber beiden andern hebt und trägt. Das findisch= heitere Spiel ber Papagenowelt contraftirt ebenfo wirffam mit ber buftern Leibenschaftlichfeit bes Nachtreichs, als mit ber erhabenen Beisheit ber Gingeweihten, ju ber es bie unentbehrliche Folie bildet. Bon biefem Lichtreiche aber ftrahlt in ben Choren feiner Briefter, ben Gefangen feiner Benien, ben Arien Saraftro's, seinen Duetten und Terzetten mit Tamino und Pamina, eine milbe, ruhige Rlarbeit aus, die uns in der That ben himmel öffnet. Eine Seliafeit wie aus einer guten Aufführung ber Zauberflote tragt man aus feiner andern felbst ber Mogart'ichen Opern beim; und dieß ift meinem Urtheile nach ber Borgug, ber fie vor ihren Mitbewerberinnen auszeichnet.

#### 107.

Hatte Mozart die Oper aus Gluck's Händen übernommen, so übernahm er von Haydn die Orchester= und Kammermusik, um sie wie jene nach Maßgabe seines überlegenen Genius weiterzubilden. War es dort hauptsächlich die musiscalische Fülle, die er der etwas magern Strenge des Borgängers zuzusügen hatte, so ist es hier die tiefere Seele, die mächtigere Erregung wie die höhere Versöhnung, die wir aus dem muntern Spiele der Haydn'schen Laune und Gemüthlichkeit-sich hervorarbeiten sehen.

Am unmittelbarften tnüpft er an diesen Borganger mit feinen Quartetten an, beren erfte Sammlung er ihm zueignete, und auf die wir fpater noch ju fprechen tommen. Welch ein munderbarer Menfc Mogart mar, von welcher unbegreiflichen Productivität, feben wir aber taum irgendwo beutlicher, als an seinen brei letten großen Symphonien. In fechs Sommermochen des Jahres 1788 hat er biefe, die in Es-dur, in G-moll und in C-dur, nach einander componirt. Wir wiffen, baß biefe Symphonien ein Sochftes in ihrer Art bezeichnen, baß fle fpater mohl überboten, aber nicht übertroffen worden find. Bir miffen ferner, bag jebe von ber andern in ber Grundftimmung wie in ber Durchführung ichlechterbings verschieben, ja beziehungsweise eine ber anbern entgegengesett ift. In ber in Es-dur nichts als Glud und Glang, ber üppigfte Wohllaut als Ausbrud innerer Gesundheit und Rraft; in ber in G-moll nichts als ichmergliche Leibenschaft, bie in wechselnben aber ftets wieder icheiternden Berfuchen, fich ju beruhigen, burd alle 4 Sage fortfturmt; in ber in C-dur endlich aleich in ben erften Tatten ber Aufschwung in ben reinen Acther, ber auch ben Schmerz in fein lauteres Glement auflöft, und felbft ben gewaltigen Rampf nur wie ein harmonisches Spiel betreibt. Und auch hier ift es wieder wie mit ben brei Opern: feine ift die iconfte und jede ift es, weil es jede wieder in anbrem Sinne ift.

#### 108.

Richts ift geeigneter, die Entwicklung einer Runft ober Biffenschaft vorwärts ju bringen, als wenn bie Natur auf

demselben Gebiete neben oder furz nacheinander zwei Genien erweckt, die beide hochbegabt, doch beide verschieden angelegt sind. Was ist es für die Philosophie werth gewesen, daß in Platon's Schule ein Aristoteles erwuchs; was für die Malerei, daß neben Raphael ein Michelangelo wirkte; für die deutsche Poesie, daß zehn Jahre nach Goethe Schiller das Licht der Welt erblickte. So wurde für die Musik vierzehn Jahre nach Mozart Beethoven geboren.

Selten hat Natur und Schicffal, bei verwandter Begabung, zwei Menichen gegenfählicher geformt. Schon was Abstammung und Familic betrifft, auf Mogart's Seite zwar beschränfte, aber durchaus geordnete Berhaltniffe: der mufter= hafte Bater, eine freundlich behagliche Mutter, eine muficalifc begabte Schwester; bei Beethoven der Bater ein Trunkenbold, die Mutter gebrudt und leidend, die Brüder verwildernd in ber häuslichen Berwirrung. Dann die Raturen felbft: der garte, bewegliche, leichtblütige und leichtlebige Mogart, und ber berbe, melancholische, schwerfällige und schwer ju behanbelnde Beethoven, bald noch mehr verduftert durch bas furcht= bare Uebel ber Schwerhörigfeit, die ihn mehr und mehr von ben Menichen absonderte, und am Ende jogar von der finn= lichen Auffaffung feiner eigenen Werte ausichloß. Da war jum Boraus ju vermuthen, daß, ähnliche Runfttalente vorausgesett, boch von dem zweiten gang andre Bahnen wurden eingeschlagen werben als von dem erften.

Dazu tam nun aber auch in ber Kunftbegabung selbst ein tiefliegender Unterschied. Wenn sich Mozart's universelle Anlage gleicherweise auf Gesang= wie Instrumentalmusit erstreckte, so lag bei Beethoven das Uebergewicht augenscheins lich auf der letztern Seite. Rur eine Oper und einzelne

Lieber und Gefänge stehen einer ungeheuren Mehrzahl von Klavier- und Orchestercompositionen gegenüber. Plastische Ausgestaltung von Charatteren, der gemessene Gang einer dramatischen Handlung, aber auch die Beschräntung auf die einsache Stimmung eines Lieds, war weniger Beethoven's Sache, als das ungebundene Wogen und Wühlen in Empsindungen und Gedanken; und eben für diese Richtung waren auch, statt der einsachen und engbegrenzten Menschenstimme, Orchester oder Klavier vermöge ihres weitern Umssangs und ihrer Mannigsaltigkeit das willkommnere Organ. Was die Instrumentalmusit kann und was sie nicht kann, überhaupt die Grenzen der Musit, haben wir erst durch Beethoven in Ersahrung gebracht.

Denn durch seine musicalischen Mittel wollte Beethoven nicht immer nur musicalische Ibeen ausbrücken. Bon Mozart tann man sagen, daß ihm seine Ideen immer schon als musicalische zusamen, er, wie der Dichter sagt, in Tönen dachte; Beethoven hatte auch Gedanken, die erst in Musik übersetzt sein wollten. Darum konnte bei Mozart nie der Fall eintreten, daß er der Musik mehr zumuthete als sie leisten kann; ein Fall, der sich bei Beethoven immer, und mit den Jahren in steigendem Maße, wiederholte.

Damit hängt noch ein Anderes zusammen. Wenn je ein fünstlerischer Genius ein Liebling der Grazien war, so ist es Mozart gewesen. Sie lassen ihn nicht von der Hand; von den Spielen des leichten Scherzes im Thale, bis zu den Höhen und Abstürzen des surchtbarften Ernstes bleiben sie unbeirrt ihm zur Seite. Mit Beethoven gehen sie wohl eine Strecke, dann aber versiert er sie wieder aus dem Gesicht. Beson- ders wenn er seine gewaltsamen Bersuche macht, die Musik

fagen zu laffen, mas fie, wenigstens als reine Dufit, nicht fagen tann, wollen fie nichts damit zu ichaffen baben. Diek ift ein Mangel; aber follte man glauben, daß es wohl auch als ein Borgug erfcheint? Wenn ich weiß, daß es bas gleiche Gewicht ift, bas ber eine leicht und wie fpielenb, ber andre fcwer und mit Mube in Bewegung fest, fo werbe ich urtheilen, daß die Rraft des erfteren die größere fei. Ift mir bagegen bas Gewichtsverhaltnig ber Laften unbefannt, die ber eine und die ber andre handhabt, fo fann ich mir einbilden, ber, ben ich babei febr angeftrengt fich gebarben febe, bewege bie großere Laft und fei barum stärker als der andre, der mit seinem Gewicht nur zu Ber bestimmt nun bas Gewicht einer spielen scheint. muficalischen Idee? Wer fie mubfam und außer Athem babermalat, wird die schwerere ju bewegen und ber ftarfere au fein icheinen.

Es ift ein Elend, daß man sich bei Beethoven ben Genuß und die gern gezollte Bewunderung durch solcherlei Einschränkungen verkummern muß; aber die Schuld tragen seine falschen Berehrer, die gerade das an ihm gepriesen und als Muster ausgestellt haben, was dazu am wenigsten geseignet ist. Wir werden davon gleich mehr hören.

#### 109.

Befannt ist die Musenzahl der Beethoven'schen Symphonien. Stellen wir sie in der Reihe ihrer Entstehung auf, so ist es merkwürdig, darin eine Art von Fortschreitungsgesetz zu entbecken. Nämlich allemal über zwei Symphonien hielt es Beethoven aus, bei aller Weiterbildung im Einzelnen, doch im Allgemeinen sich der hergebrachten Art zu fügen; jedesmal bei der dritten aber drängte es ihn, über den Strang zu schlagen und ein Abenteuer zu suchen. Die beiden ersten Symphonien, in C-dur und D-dur, verbinden mit der sich entwickelnden Eigenthümlichkeit des jungen Meissters noch das Maß und die Anmuth des Vorgängers: aber die dritte ist die Eroica. Wieder kehrte er mit der vierten, in B-dur, in die gebahnte Straße zurück, ging auf dieser auch in der fünsten, der herrlichen C-moll-Symphonie, noch fort: dann aber kommt als sechste die Pastorale. Und ebenso nach der gewaltigen A-dur-Symphonie als der siebenten und der in F-dur als der achten solgt als die berühmte neunte die Symphonie mit Chören.

Die Eroica, und noch bestimmter die Pastorale, sind besanntlich sogenannte Programmsumhonien, und wenn wir gewisse neuere Theoretiter, wie z. B. Beethoven's Biographen Marx, hören, so bestünde der Fortschritt, den er in der Ent-wicklung der Musik herbeigeführt hat, vor Allem darin, daß er der Schöpfer der Programmsumphonie geworden ist. Run, wenn Beethoven kein andres Berdienst um die Musik hätte, so hätte er sich schlecht um sie verdienst gemacht, denn damit hat er ein verderbliches Beispiel gegeben. Der Tonsetzer, der einer Symphonie, überhaupt einer Instrumentalcomposition, die sich nicht wenigstens mittelbar, als Ouvertüre zu einer Oper oder einem Drama, an das Wort sehnt, eine bestimmte gegenständliche Beziehung unterlegt, der begibt sich des Borzugs dieser Art von Musik, ohne ihren Mangel ergänzen zu können. Die Bocalmusik rechnet mit benannten

Bahlen, die reine Instrumentalmusik mit unbenannten, gegenstandlosen, die aber auf alle möglichen Gegenstände anwendbar sind. Der Mangel eines bestimmten Gegenstandes, der ihr mit dem Worte abgeht, diese Unbestimmtsheit ist zugleich ihre Unendlichkeit. Sie eröffnet uns eine unermeßliche Perspective, und wer ihr ein Programm unterslegt, der läßt vor dieser Aussicht einen grob bemalten Borshang herunter.

In der Eroica will Beethoven ein Seldenleben bar= stellen, in der Pastorale einen Tag auf dem Lande. Allein um ein Belbenleben gur beutlichen Borftellung gu bringen, bedarf es bes Wortes und ber Sandlung, alfo ber Oper ober doch des Oratoriums, und mit dem Landleben verhalt es fich nicht anders. Beroifche Empfindungen und Stimmungen fann allerdings auch die wortlofe Symphonie barftellen, aber babei wird es unbestimmt bleiben, ob es fich von außerem ober innerem Belbenthum, von Rampfen auf offenem Gelbe ober in den Tiefen der Menschenbruft handelt. Beethoven felbft hat in dem Finale seiner C-moll-Symphonie einen Siegesjubel gegeben, wie feine Eroica feinen enthalt, und ber nur um fo ftarter wirft, ba wir ibn nehmen fonnen wie wir wollen. Die Burtembergischen Pfarrer hatten gu meiner Zeit bei'm Uebergang jum Baterunfer am Schluffe ber Predigt die Formel: "Ein jegliches schließe mit ein was es auf feinem Bergen ober Bewiffen hat, und bete im Ramen Jefu Diese Formel fällt mir allemal ein, wenn von ber Eigenthumlichfeit ber Inftrumentalmufit, insbesondre ber Symphonie, die Rede ift.

Beethoven machte sich über Handn's Malereien in der Schöpfung luftig: und in seiner Pastorale versuchte er selbst

bergleichen. Zwar nannte er sie im Programm, wie zur Gewissensberuhigung, "mehr Ausbruck der Empfindung als Malerei;" aber wir hören doch die nachgeahmten Töne der Nachtigal, der Wachtel, des Kufuks, und um wie viel weniger sprechen sie uns an als bei Papa Hahn. Wenn der einsmal mit seinem jungen Volke sich einen guten Tag macht, so beeinträchtigt es seine Würde nicht im geringsten, wenn ihm etwa ein muthwilliger Enkel nach dem Jöpfchen greift; aber wie schlecht steht dem ernsten grimmen Beethoven solsches Kinderspiel. Dann der Gewittersturm.

"Wer läßt ben Sturm ju Leibenschaften wüthen?" fragt ber Dichter. Bon ber Symphonie mare eigentlich gu jagen, bak in ihr ber Sturm als Leibenschaft wutben mukte. d. h. es hatte unentichieben zu bleiben, ob ein außerer ober innerer Sturm gemeint mare. In ber Baftoralfymphonie bagegen bat ber Sturm überhaupt mit ber Leibenschaft nichts zu thun, sondern er unterbricht - einen Bauerntang. Das ift für einen so trefflich wüthenden Sturm boch gar zu unbedeutend; wie benn überhaupt burch biefe Berhangung ber Berfpective, biefes willfürliche Reftbinden untergelegten trivialen Anlag, die Baftoralfymphonie, bei aller Fülle des Wohllauts, allen Schönheiten im Ginzelnen, unter ben Beethoven'ichen Symphonien (um mich mit gebührenber Bescheibenbeit auszubruden) bie wenigst geiftreiche ift.

Die neunte Symphonie ift billig ber Liebling eines Zeitgeschmads, bem in der Runft, der Musit insbesondre, das Barode als das Geniale, das Formlose als das Ershabene gilt. Aber auch ein so strenger Kritiker wie Gervinus heißt sie (in seiner Schrift über Händel und Shake-

ipeare) willfommen, freilich nicht als ein gelungenes Runftwert, sondern als das Selbstgeständniß der Instrumental=
musit, für sich nichts zu sein, sondern des Worts und der
menschlichen Stimme zu bedürfen, mithin als Bestätigung
der Gervinus'schen Doctrin, daß die Abzweigung derselben
als selbstständiger Kunst eine Verirrung sei. Ich habe an
einem andern Orte auseinandergesetzt, daß die Instrumental=
musit die ihr gebührenden Ausgaben gar wohl für sich lösen
tann, und daß, wenn man nöthig sindet, ihr so wie in
jener Symphonie nachträglich noch die menschliche Stimme
beispringen zu lassen, dieß nur daher kommt, daß man ihr
zu viel zugemuthet hat.

Weit entfernt alfo, Beethoven's Verbienft um bie Sym= phonie in diefen problematifchen Bervorbringungen gu fuchen, werden wir es vielmehr in benjenigen Symphonien finden, wo er die herkommliche Form und Auffassungsweise gwar (burch Berftarfung bes Orchefters, Berfelbstftanbigung ber Instrumentalgruppen, Berlängerung ber Satglieder, schärfere Dialettit ber Bedanten wie tiefere Aufwühlung ber Empfindungen) erweitert und gefteigert, aber nicht gesprengt und gerftort hat. Neben jenen früheren werden es besonders die C-moll- und die A-dur-Symphonie fein, worin wir Beethoven in seiner gangen Größe und titanischen Gewalt erfennen. Und wie unter ben brei großen Mogart'ichen Symphonien, werden wir unter biefen zwei Beethoven'fcen, benen wir noch feine Musit zu Goethe's Egmont als eben= burtig an die Seite ftellen tonnen, uns nicht ju entscheiden wiffen, welcher wir ben Borgug geben follen. Wenn in ber C-moll=Symphonie das triumphirende Finale, so ist in der in A-dur bas geheimnigvolle Allegretto, ber zweite Sas,

einzig in seiner Art; mahrend in ber Musit zum Egmont Beethoven's politisches Freiheitspathos einen unwiderstehlichen Ausbruck findet.

#### 110.

Niemals, außerte Beethoven, mare er im Stande gewefen, einen Text wie Figaro ober Don Juan zu componiren. So hatte ihm das Leben nicht gelächelt, daß er es fo heiter hatte ansehen, es mit ben Schwachen bes Menschen jo leicht nehmen tonnen. Sein Feld mar bie Rachtseite nicht sowohl ber menfdlichen Ratur, als ber menfdlichen Schickfale und Stimmungen. "Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an," fagt man fich, wenn man den Gefangenenchor Diefer ift ein nachtftud, wie weber feines Fidelio bort. Mozart noch Glud uns eines batten geben tonnen, in welchem wir aber ein Rleinod unfrer Opernmufit gewonnen haben. Reun Jahre vergingen, bis die Oper aus ihrer erften Bestalt in die jegige gebracht mar, und nicht weniger als vier Ouverturen murben bagu geschrieben. Und wenn es bann weiterhin bei diefer einen Oper blieb, fo erkennen wir icon aus biefen Umftanben binlanglich, bag Beethoven bier nicht auf bem eigentlichen Felbe feines Talents gearbeitet hat. Aber wie Herrliches bat er uns auch fo gegeben. In bem Meere von Wohllaut, wie bei einer Mogart'ichen Oper, schwimmt man nicht, aber von mächtigen Strömungen fühlt man fich boch umraufcht. Und man verlägt bas haus bis in's Innerfte gerührt und erschüttert; in feiner andern Oper verbindet fich mit der muficalischen fo innig die ethische Wirfung.

Nirgends treten die brei julest besprochenen Tonschöpfer, Sandn, Mogart, Beethoven, fo nabe gur Bergleichung an einander beran, als in ihren Quartetten. Bon Symphonien fann füglich an einem Concertabend nur Gine aufgeführt werben; die Rlavierftude werben gewöhnlich einzeln zwischen anberes geftedt; bagegen find brei Quartette gerabe bas rechte Dag für eine Abendunterhaltung, und wenn nun da bie brei genannten Deifter nacheinander uns vorgeführt merben, fo bietet fich uns einer ber ausgesuchteften Genuffe, bie im Gebiete ber Runft möglich find. Wir haben nämlich brei Stufen einer normalen Entwidlung vor uns, brei Meifter, bavon jeder folgende fich auf des Borgangers Schultern ftellt, es ift gleichsam Anospe, Bluthe und Frucht, die wir aus= einander hervorgeben feben. Dabei verhalt es fich burchaus nicht fo, bag nun jedesmal ber Nachfolger ben Borganger nur übertrafe, jeder Folgende die Sache immer beffer machte; fondern, wenn auch ber fpatere fortschreitet, etwas hinguthut, bem Borganger bleibt immer etwas, das ber Rachfolger nicht beffer machen fann, bas bei ihm am beften ift und bleibt. So bleibt unfrem alten ewig jungen Sandn feine Rlarheit, feine behagliche Bemüthlichkeit, fein Sumor; hierin bat ibn Mozart, der die innigere Beseelung, die größere muficalische Feinheit und Fulle bingubringt, nicht übertroffen; fo wenig als Beethoven burch feine gewaltigere Leibenschaft, fein tieferes Brubeln, feine überraschenden Wirtungen, die fanfte Annuth Mozart's erscht. Schabe, daß man in unsern Quartettfoireen felten mehr diefes Brogramm eingehalten findet, daß insbesondre gerade Handn, der Brund= und Ecftein der Quartett= musit, so gerne meggelaffen wirb. Man fängt bann mit Mogart, ober gar gleich mit Beethoven an, als wollte man

eine Mahlzeit mit Champagner und Confect, statt mit einer ehrlichen Suppe anfangen. Raum für Neuere muß ja wersben; es wäre sehr unrecht, einen Schubert, Mendelssohn u. a. m. von unsern Quartettunterhaltungen ausschließen zu wollen. Aber das Normalprogramm sollte doch immer jenes bleiben, und soll einer von den dreien zu Gunsten eines Neueren ausfallen, so sei es bisweilen Beethoven, selten Mozart, Handn nie.

#### 111.

Ich habe mich und den geneigten Leser bei unsern Poeten und Musikern länger aufgehalten, als ihm vieleleicht lieb gewesen ist; und wenn ich nun verspreche, dafür wolle ich das Uebrige, das ich noch zu sagen hätte, um so kürzer fassen, so wird ihm das vielleicht wieder nicht lieb sein. Denn er mag wohl noch allerlei auf dem Herzen haben, mag, wenn er auch im Allgemeinen sich gedrängt gefunden hat, auf unsern Standpunkt sich zu stellen, doch noch manchen Scrupel hegen, der ihm mitzunter zu schaffen macht, und den er bei der Gelegenheit sich gern benommen sähe.

Ja freilich in dem Aether, worein unfre großen Dichter uns erheben, in dem Meere von Harmonie, das unfre großen Tonsetzer um uns ergießen, da verschwebt und löst sich jedes irdische Weh, da sehen wir auch wie durch einen Zauber alle Flecken hinweggetisgt, die uns sonst mit aller Mühe nicht gelingen will, von uns abzuswaschen. Doch das ist nur für wenige Augenblicke, es gesichieht und gilt nur im Reiche der Phantasie; sobald wir in die rauhe Wirklichkeit und das enge Leben zurückehren,

fällt auch die alte Noth von allen Seiten uns wieder an. Gegen die Bein, die das Bewußtsein jener Fleden, die Borwürfe des Gewissens uns bereiten, bietet das Christenthum den Bersöhnungstod; dem ängstlichen Gefühle, in der Welt dem rohen Zufalle preisgegeben zu sein, öffnet es die bergenden Arme des Borsehungsglaubens; während es diese ganze trübe Erdennacht durch den Ausblick auf ein unsterbliches himmlisches Leben erhellt. Daß diese sämmtlichen Tröstungen auf unserm Standpunkte unrettbar dahinfallen, haben wir gesehen, und muß jeder begriffen haben, der sich auch nur mit einem Juß auf denselben stellt; aber er wird fragen, was wir ihm denn unsrerseits dafür zu bieten vermögen.

Aber wie? sollte er nach allem Ausgeführten biese Frage sich nicht felbst zu beantworten wissen?

Leibliche Schäden bläft allerdings der Wunderthäter oder der Charlatan mit einemmale und schmerzlos weg; nur Schade, daß sie nachher bleiben wo sie vorher waren; der Arzt sucht sie durch langsame, bald beschwerliche, bald schmerzhafte Kuren zu entfernen, und in den meisten Fällen gelingt es ihm nur sehr unvollständig, aber etwas gelingt ihm dann doch wirklich. Wer einmal weiß, daß es auch im sittlichen Gebiete einen solchen Zauberspruch in Wirklichkeit nicht gibt, der wird sich in der Pein des Gewissens an den Trost halten, der in dem Bewußtsein des unablässigen ernsten Strebens liegt, und durch das Ungenügende dieses Trostes eben nur zur Verdoppelung seines Strebens sich ermuntert sinden.

Der Wegfall bes Vorsehungsglaubens gehört in ber That zu den empfindlichsten Ginbuffen, die mit der Losfagung von dem driftlichen Rirchenglauben verbunden find. Man fieht sich in die ungeheure Weltmaschine mit ihren eisernen gezahnten Rädern, die fich fausend um= ichwingen, ihren ichweren Bammern und Stampfen; Die betäubend niederfallen, in dieses gang furchtbare Betriebe fieht fich ber Mensch wehr= und hülflos hineingestellt, teinen Augenblid ficher, bei einer unborfichtigen Bewegung von einem Rade gefagt und gerriffen, bon einem hammer ger= malmt zu werden. Dieses Gefühl des Breisgegebenseins ift zunächst wirklich ein entsetzliches. Allein was hilft es, sich darüber eine Täuschung zu machen? Unser Wunsch gestaltet die Welt nicht um, und unfer Berftand zeigt uns, daß fie in der That eine solche Maschine ift. Doch nicht allein eine folche. Es bewegen fich in ihr nicht blos un= barmherzige Rader, es ergießt fich auch linderndes Del. Unser Gott nimmt uns nicht von außen in seinen Arm, aber er eröffnet uns Quellen des Troftes in unserem Innern. Er zeigt uns, daß zwar der Zufall ein unvernünftiger Weltherricher mare, daß aber die Rothwendig= teit, d. f. die Berkettung der Ursachen in der Welt, die Bernunft felber ift. Er lehrt uns erkennen, daß, eine Ausnahme von dem Bollzug eines einzigen Raturgesetzes verlangen, die Zertrummerung des All verlangen bieße. Er bringt uns julest unvermertt durch die freundliche Macht der Gewohnheit dahin, auch einem minder voll= fommenen Ruftande, wenn wir einem folden berfallen, uns anzubequemen, und endlich einzusehen, daß unser Befinden von außenher nur seine Form, seinen Gehalt an Glück oder Unglück aber nur aus unsrem eigenen Innern empfängt.

Ueber ben Erfat, ben unfre Weltanschauung für ben tirdlichen Unfterblichteitsglauben bietet, wird man vielleicht die längste Ausführung von mir erwarten, fich aber mit der fürzesten begnügen muffen. Wer hier fich nicht felbft 'au helfen weiß, dem ift überhaupt nicht zu helfen, der ift für unsern Standpunkt noch nicht reif. Wem es auf ber einen Seite noch nicht genügt, die ewigen Gedanken des Universum, des Entwicklungsganges und der Bestimmung ber Menschheit in fich beleben zu können; wer lieben und verehrten Berftorbenen nicht im eigenen Innern das iconfte Fortleben und Fortwirken zu schaffen weiß; wem neben der Thätigkeit für die Seinigen, der Arbeit in seinem Berufe, der Mitwirtung jum Gedeihen feines Bolts wie zum Boble feiner Mitmenfchen, und dem Genuffe des Schönen in Natur und Runft — wem daneben nicht auf ber andern Seite das Bewußtsein aufgeht, daß er felbft nur jum zeitweiligen Theilhaber an alledem berufen fein kann; wer es nicht über sich gewinnt, schließlich mit Dant bafür, daß er bas alles eine Beile bat mitbemirten. mitgenießen und auch mitleiden durfen, zugleich aber mit bem froben Gefühle des Losgebundenwerdens von einem in die Lange doch ermudenden Tagewerte, aus dem Leben ju scheiden: nun, den muffen wir an Mofen und die Bropheten gurudweisen, die übrigens von einer Unfterblichkeit auch nichts gewußt haben, und boch Mofes und bie Propheten gewesen find.

#### 112.

Sier will ich bon meinen Lefern Abichied nehmen, nachdem ich noch denjenigen unter ihnen, die in der That bis hieber bei mir ausgehalten, meinen ichuldigen Dant gefagt habé. Denn es gehörte Beharrlichkeit bagu; fie haben mit mir eine weite und - Die letten Stationen durch die anmuthigen Garten unfrer Dicht= und Ton= tunft abgerechnet - anstrengende Reise gemacht. Weber auf einer alten ausgefahrenen Strafe, ber wir den Rirchenglauben, noch auf einer neuen frischbeschlagenen, der wir die modern-wiffenschaftliche Weltanficht vergleichen können, fährt es sich ja angenehm. Dort verfinft man alle Augenblide in tiefeingefallene Beleise, findet fic durch Rinnen und Rlüfte gehemmt, die von Regen und wilden Gewäffern eingeriffen find; zwar haben wir die ichabhaften Stellen vielfach ausgebeffert gefunden; aber alles ift doch nur ge= flidt, ben Sauptichaden, ber mangelhaften Grundlegung und unrichtigen Rührung der Strafe, nicht mehr abzuhelfen. Diese Fehler hat man bei ber Unlegung ber neuen Strage zu vermeiden gesucht; dafür aber find manche Streden noch gar nicht, oder nur nothbürftig bergestellt, bier noch eine Auffüllung, dort eine Absprengung vorzunehmen, und durchaus fühlt man fich durch die frisch aufgeschütteten Steine in ihrer ganzen noch durch kein Zusammenrütteln gemilderten Scharfe übel zerftoßen. Daß der Wagen, bem

fich meine werthen Leser mit mir haben anvertrauen mussen, allen Anforderungen entspräche, will ich gleichfalls nicht behaupten. Dennoch, wenn unsre wahrheitsgetreuen Berichte immer mehrere Nachfolger auf die neue Straße ziehen; wenn sich die Ueberzeugung verbreiten wird, daß einzig sie die Weltstraße der Zukunft ist, die nur stellenzweise vollends fertig gemacht, und hauptsächlich allgemeiner befahren zu werden braucht, um auch bequem und angenehm zu werden — während alle Mühen und Kosten, die auf die Ausbesserung der alten Straße noch verwendet werden, vergeudet und verloren heißen müssen — wenn dieß die Folgen unseres Unternehmens sind: so wird es uns, dente ich, am Ende doch nicht gereuen dürsen, den langen und beschwerlichen Weg miteinander zurückgelegt zu haben.

## 3 nhalt.

|      |                                                    | Seite :    |
|------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.   | 2. Einleitung                                      | 3. 7       |
| 3.   | Eintheilung                                        | 11         |
|      | I. Sind wir noch Chriften?                         |            |
| 4.   | Das apostolische Symbolum. Die Dreieinigkeit .     | 13         |
| 5.   | Erfter Artitel. Gott der Bater und Schöpfer. Die   |            |
|      | Sobpfungsgefdichte                                 | . 15       |
| 6.   | Beilige Schrift und Inspiration                    | 18         |
| 7.   | Der Sündenfall. Der Teufel                         | 20         |
| 8.   | Die Erbfünde                                       | 23         |
| 9.   |                                                    |            |
| -    | Lehre von Chriftus                                 | 24         |
| 10.  | 11. Erlöfung und Erlöfungstob                      | 26. 28     |
| 12.  |                                                    |            |
|      | und Rechtfertigung. Die Sacramente                 | 30         |
| 13.  |                                                    | 32         |
| 14.  | Widerspruch gegen ben Rirchenglauben. Deiften und  | •          |
|      | Freidenter. S. S. Reimarus                         | 35         |
| 15.  |                                                    | 37         |
| 16.  | Die biblische Kritit                               | 40         |
| 17.  | Schleiermacher. Seine Christologie                 | 42         |
| 18.  | Schleiermacher und die Evangelien. Seine Borliebe  |            |
| 10.  | für das vierte Evangelium                          | 45         |
| 19.  | Das Leben Jesu                                     | 47         |
| 20.  | Der Jesus des vierten Evangeliums und ber ber drei |            |
| ٠٠٠, | ersten Evangelien. Muthisches in den Evangelien .  | <b>5</b> 0 |

|             | Inhalt.                                                 | <b>37</b> 7 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|             | ,                                                       | Seite :     |
| 21.         | Wiberspruche in ben Evangelien. Ginfluß bes Streits     |             |
|             | zwischen Judenchriftenthum und Paulinismus auf          |             |
|             | die Evangelien                                          | . 53        |
| <b>22</b> . | Tendenzibses in den Evangelien                          | 57          |
| <b>2</b> 3. | Buddhismus und Chriftenthum                             | 58          |
| 24.         | Dualismus im Chriftenthum. Das Chriftenthum und         |             |
|             | die Induftrie                                           | 61          |
| <b>25.</b>  | Chriftenthum und Bürgertugend. Das Chriftenthum         |             |
|             | und die Cultur                                          | 64          |
| <b>26.</b>  | Das Meffiasreich. Chrifti Rommen in ben Bolten.         | 67          |
| <b>27</b> . | Der Tod Jesu und die Stimmung seiner Junger.            |             |
|             | Urfprung bes Glaubens an feine Auferstehung.            |             |
|             | Die Auferstehung Jesu hiftorisch betrachtet             | 69          |
| <b>2</b> 8. | Die Erwartung feiner Wiedertunft. Chriftliche und       |             |
|             | moderne Weltanschauung                                  | 73          |
| <b>29</b> . | Das Ungenügende ber Rachrichten über Jesus              | 76          |
| 30.         | Das Schwärmerische in seinem Wefen, Halbheit bes        |             |
|             | Standpunkts der Reformatoren                            | 79          |
| 31.         | Die Liebe im Chriftenthum. Das Chriftenthum und         |             |
|             | die Humanität . ´                                       | 88          |
| <b>32</b> . | Der driftliche Cultus und die heutige'Weltanschauung    |             |
|             | Antwort auf die Frage                                   | 86          |
|             | II. Saben wir noch Religion?                            |             |
| 33.         | Urfprung ber Religion. Der Menfc und Die Ratur          | 95          |
| 34.         | Erfte Entwidlung ber Religion                           | 97          |
| 35.         | Bolytheismus und Monotheismus. Werthverhaltnig          |             |
|             | amifchen beiben                                         | 102         |
| 36.         | Der religiofe und ber philosophifche Gottesbegriff. Un- |             |
|             | fangende Berfetung des Gottesbegriffs. Die Aftro-       |             |
|             | nomie und ber perjonliche Gott                          | 107         |
| 37.         | Das Bebet und ber perionliche Gott. Rant und bas Gebet  | 110         |

•

| ٠, | - | ^ |
|----|---|---|
| ň  | 1 | × |

## Inhalt.

|             |                                                      | Sent:       |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 38.         | Die alten Beweise für das Dasein Gottes              | 115         |
| 39.         | Der Gottesbegriff in der neuern Philosophie. Rant.   |             |
|             | Fichte. Schelling. Hegel. Schleiermacher             | 119         |
| 40.         | Der Unfterblichkeitsglaube. Beweise für die Unfterb- |             |
|             | lichteit                                             | 123         |
| <b>4</b> 1. | Goethe's Unfterblichfeitsglaube. Fernere Beweise .   | <b>12</b> 8 |
| <b>42</b> . | Das Wefen der Religion. Schleiermacher. Feuerbach    | 134         |
| 43.         | Wahrheit und Unmahrheit der Religion. Die Religion   |             |
|             | und die Bildung                                      | 137         |
| 44.         | Das Bleibende in ber Religion. Der Menich und bas    |             |
|             | All. Schopenhauer und die Religion. Antwort          |             |
|             | auf die Frage                                        | 142         |
|             | III. Bie begreifen wir Die Belt?                     |             |
| 45.         | Welt und Welten                                      | 149         |
| 46.         | Die Rant'jche Rosmogonie. Zerftörung und Reubildung  | 153         |
| 47.         | Bildung unfres Sonnenspftems nach Rant. Rant und     |             |
|             | Laplace. Die Weltbrande der Stoiler und ber          |             |
|             | Buddhiften                                           | 157         |
| <b>48</b> . | Entftehung ber Blaneten und ber Monde. Berdichtung   | 201         |
| 10.         | und Abkühlung                                        | 160         |
| 49.         | Milchftraße. Doppelfterne, Rebelflecke               | 164         |
| 50.         | Muthmaßliche Planetenbewohner. Rangverhältniß unter  | 101         |
| 00.         | den Planetenbewohnern nach Rant                      | 166         |
| 51.         | Die Erdbildung. Ihre Berioden                        | 169         |
| 52.         | Ursprung des Lebens auf der Erde. Generatio aequi-   | 100         |
| υL.         | voca. Organisches und Unorganisches                  | 171         |
| 53.         | Fortbildung und Umwandlung                           | 176         |
| 54.         | Die Darwin'sche Theorie und ihr Berdienst. Lamard    | 110         |
| J1.         | Darwin's Borganger                                   | 178         |
| 55.         | Goethe als Borganger Darwin's                        | 181         |
| 56.         |                                                      | 185         |
| ψŲ.         | Kant als Borgänger Darwin's                          | 100         |

| المتناه والسوافقية المواد والمتعادم المتعادم الم | Seite:  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7. Entstehung der Darwin'schen Theorie. Rünftliche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| natürliche Zuchtwahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187     |
| 8. Det Rampf um's Dasein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190     |
| 9. Steigerung und Differenziirung durch den Rampf um's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Dasein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192 '   |
| 60. Moriz Wagner's Migrationsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198     |
| 1. Erdperioden und Schichtenfolge. Der fossile Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196     |
| 32. Affe und Menich. Darwin über die Affenabstammung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199     |
| 3. Rleinste Schritte und größte Zeitraume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202     |
| i4. Menfcmerdung. Unterschied und Bermandtschaft zwis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| jogen Thier und Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205     |
| 55. Die Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209     |
| 36. Materialismus und Idealismus. Dualismus und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Monismus. Die Naturforschung und die Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212     |
| 37. Der Zweetbegriff in der Naturwiffenschaft. Die Philo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.0    |
| jophie des Unbewußten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216     |
| 68. Wirtende und Endursachen. Beseitigung der Ratur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010     |
| teleologie durch Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. 225 |
| IV. Bie ordnen wir unfer Lebeu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 71. Riedriger Anfang des Menschengeschlechts. Geselligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| und Roth. Erfte Entwicklung moralischer Eigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ' jájaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280     |
| 72. Der Defalog. Oberste Sittenregel Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234     |
| 73. Das stoijche und das Kant'sche Moralprincip. Scho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| penhauer's fittlicher Grundtrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237     |
| 74. Grundlage der Moral. Moral und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241     |
| 75. Stellung des Menschen in der Ratur. Raturerkennt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       |
| niß und Raturbeherrschung. Der Mensch und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| ^ | _ |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |

### Inhalt.

|              |                                                             | sene.       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 76.          | Der Menfc und bie Sinnlichteit                              | 249         |
| 77.          | Die Sinnlichfeit im Berhaltniß ber Beschlechter. Che        |             |
|              | und Chescheidung                                            | <b>252</b>  |
| <b>7</b> 8.  | Stämme und Bolter. Die Eroberer. Der Rrieg und              |             |
|              | die Friedensliga                                            | <b>25</b> 8 |
| 79.          | Das Rationalitätsprincip und die Internationalen .          | <b>26</b> 3 |
| 80.          | Die befte Staatsverfaffung. Monarcie und Republit           | 267         |
| 81.          | Werth der monarcifchen Staatsform                           | 271         |
| 82.          | Abel und Bürgerftanb                                        | 274         |
| 88.          | Der vierte Stand und die Arbeiterfrage                      | 279         |
| 8 <b>4</b> . | Die Socialdemofratie u. die Ungleichheit unter den Menschen | 284         |
| 85.          | Das allgemeine Stimmrecht                                   | 287         |
| 86.          | Die Todesstrafe und die Agitation für ihre Abschaffung      | <b>292</b>  |
| 8 <b>7</b> . | Staat und Rirche. Bermeintliche Unentbehrlichfeit der       |             |
|              | Rirche                                                      | $\cdot$ 296 |
| <b>8</b> 8.  | Wie wir es mit ber Rirche halten. Erfaymittel für           |             |
|              | die Rirche                                                  | 299         |
|              | Erfte Bugabe. Don unfern großen Dichtern.                   |             |
|              | 89. Auslandifche und einheimische Dichtung. Deutsche        |             |
|              | Ueberjegungstunft. Alt- u. neudeutiche Boefie               | 303         |
|              | 90. Leifing                                                 | 306         |
|              | 91. Boethe. Seine Bedeutung. Seine Werte                    | 308         |
|              | 92. Goethe als Lyriter                                      | 310         |
|              | 93. Goethe's bramatifche Werte. Der Fauft                   | 312         |
|              | 94. Goethe's Romane. Werther. Wilhelm Meifter               | 314         |
|              | 95. Die Bahlverwandtichaften. hermann u. Dorothea           | 318         |
|              | 96. Dichtung und Wahrheit. Italienische Reise. Cam-         |             |
|              | pagne in Frankreich                                         | 321         |
|              | 97. Goethe's Briefmechfel. Der Goethe-Schiller'iche.        |             |
|              | Goethe's Briefe an Frau v. Stein u. a.                      |             |
|              | Goethe als Runftler und als Menich                          | <b>32</b> 5 |

|              | Inhalt.                                              | 381        |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| •            |                                                      | Seite :    |
| 98.          | Schiller und Goethe. Schiller als Lyrifer. Das       |            |
| •            | Lied von der Glocke                                  | 328        |
| 9 <b>9</b> . | Schiller's Balladen. Schiller als Erzähler .         | 333        |
| <b>10</b> 0. | Schiller's Dramen                                    | 336        |
| 101.         | Schiller's hiftorifde und afthetifch - philosophifde |            |
|              | - Schriften. Seine Briefe. 28. v. humboldt           |            |
|              | über Schiller                                        | 340        |
| .Bw          | eite Bugabe. Von unsern großen Musikern.             |            |
| 102.         | Deutschland und bie Dufit. Bach und Ganbel           | <b>343</b> |
| 103.         | Blud. Seine Reform ber Oper. Sein Charafter          |            |
|              | und fein Werth                                       | 345        |
| 104.         | 3. habbn. Seine Orcheftermufit. Seine Ora-           |            |
|              | torien. Die Schöpfung. Bedeutung handn's             | 348        |
| 105.         | Mozart. Leben und Charafter                          | 352        |
| 106.         | Mojart's Opern. Figaro. Don Juan. Zauberflote        | , 354      |
| 107.         | Seine Symphonien                                     | 358        |
| 108.         | Mozart und Beethoven. Charafter Beethoven's          | 359        |
| 109.         | Beethoven's Symphonien. Die Programmfym-             |            |
|              | phonie. Die Eroica und die Pastorale. Die            |            |
|              | neunte Symphonie. Mufit zum Egmont .                 | 362        |
| 110.         | Beethoven's Fidelio. Die drei großen Meifter         |            |
|              | und das Quartett                                     | 367        |
| 11.112.      | Sáluf                                                | 0. 374     |

Boun, Ernd von Carl Georgi.

# Nahwort als Vorwort

ju ben neuen Muflagen meiner Schrift:

## Per alte und der neue Glaube

pon

David Friedrich Strauß.



Bierter Abbrud.

Bonn,

Berlag von Emil Strauß. (Marcus'iche Sort.=Buchholg.) 1873.

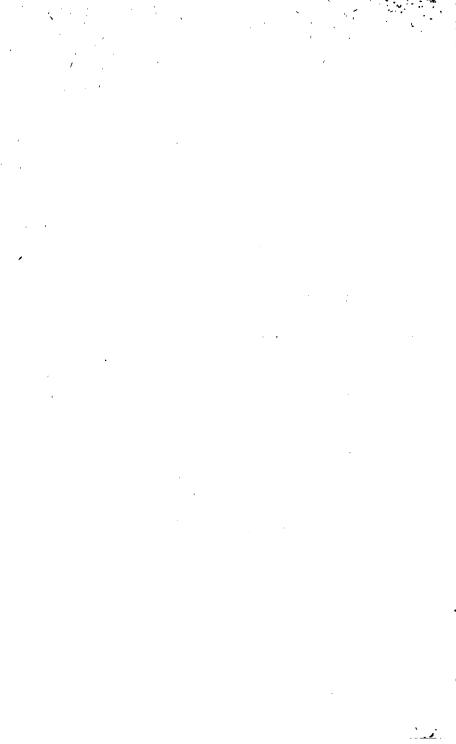

Das Büchlein, das ein Vierteljahr nach seinem ersten Erscheinen sich anschickt, zum viertenmal in die Welt auszugehen, habe ich Anfangs und bis jest ohne Borwort gelassen. Es mag für sich selbst sprechen, dachte ich; und in der That ließ es auch über seinen Anlaß und Zweck taum einen Zweifel übrig. Nun aber ist demselben von vielen Seiten widersprochen worden, und zwar so stark und zum Theil so derb, daß man eine Gegenrede des Verfassers erwarten wird. Es wäre Stoff zu einer ganzen Reihe von Streitschriften vorhanden, die sich auf den verschiedenssten Gebieten, der Philosophie und Theologie, der Ratur= und Staatswissenschaft zu bewegen hätten. Doch nicht allein das Weitaussehende solchen Unter=

nehmens mahnt zur Beschränkung, sondern auch die Natur dessen, was allein ich zu vertreten habe. Dieß ist ein Bekenntniß, das keinem andern seine Stelle streitig machen, nur sich die seinige wahren will. Indeß, so bündig ich auch fassen möchte was ich zu sagen gedenke: als Beigabe zu meiner mit Absicht leichtgeschürzten Schrift würde es diese beschweren; darum lasse ich es für sich ausgehen, zumal es nicht blos als Borwort zu der neuen, sondern zugleich als Nachwort für die Leser der früheren Ausgaben dienen soll.

Einem Klopstod gegenüber wollte bekanntlich Lessing weniger erhoben, und fleißiger gelesen sein. Ja auch dagegen, wissen wir, hatte er unter Umsständen nichts, wenn aus dem weniger erhoben ein tüchtiges Gescholtenwerden wurde. In diesem Sinne könnte ich mit der Aufnahme, die mein Glaubensbestenntniß gefunden, nicht übel zufrieden sein. Schlag' zu, aber höre! rief der Athenische Feldherr und Staatsmann dem Gegner zu. Freilich, wer nicht ungehört verurtheilt worden, hat um so weniger Entsichuldigung. Ich hätte keine, wenn mich alle die verzurtheilten, die mich gelesen haben. Das habe ich

aber guten Grund zu bezweifeln. Gegen die Tausende meiner Leser sind die paar Duzende meiner öffentlichen Tadler eine verschwindende Minderheit, und sie wersden schwerlich beweisen können, daß sie durchaus die treuen Dolmetscher der ersteren sind. Wenn in einer Sache wie diese meistens die Richteinverstandenen das laute Wort genommen, die Einverstandenen sich mit stiller Zustimmung begnügt haben, so liegt das in der Natur der Verhältnisse, die wir ja alle kennen. Die Frage, wo denn meine Wir bleiben, mag gut sein, mich zu schrauben; doch wissen die Frager so gut als ich, wie es sich in der That damit verhält.

Eine Maßregel zu meinen Gunsten habe ich allerbings auch dießmal wieder außer Acht gelassen; und von Seiten eines so alten literarischen Riegsmanns kann man eine solche Bersäumniß unverzeihlich finden. Da war der Apostel Paulus (wenigstens wie ihn die Apostelgeschichte schildert) ein anderer Stratege. Als er vor dem hohen Rath in Jerusalem stand, sah er nicht sobald die sonst feindlichen Brüder, Pharisäer und Sadducäer, ihm verbündet gegenüberstehen, als er durch die Wendung, die Lehre von der Auferstehung der Todten sei es, die man ihm zum Berbrechen

mache, die bedrohliche Coalition zu trennen und die Pharifaer auf seine Seite zu bringen mußte. Ber, in Nachahmung des klugen Heidenapostels, heute por der theologischen Welt ausruft: die Leugnung der Gottheit Chrifti ift es, um deren willen mich jene verdammen, da ich doch den Dienschen Jesus als Erlöser und emiges Saupt ber Gemeinde anzuerkennen teinen Augenblick Bedenken trage — ber bat sich gegen die Anfechtung von Seiten der Altgläubigen in der Partei des Protestantenvereins einen breiten Rudhalt gesichert. Cbenfo, wer in ber Erfarung ber Belt bis zum Menschen herauf die Rechte der Naturwissen= ichaft ohne Scheu vor bem Vormurfe des Materialis= mus vertritt, den fostet es, wenn er boch für gewisse Dinge und Richtungen nicht sprechen will, fogar nur die Ueberwindung, auch nicht gegen fie zu sprechen, so wird er nahezu alle Demokraten und Socialisten auf feiner Seite haben. Was aber foll man bon bem Berftand eines Menschen urtheilen, ber es jedes= mal wiffentlich mit beiden Parteien verdirbt, sich dem Rreuzfeuer ber Orthodoxen und der Fortschrittstheo= logen, ber Conservativen und ber Socialbemokraten ausset? Run, von seinem Berftande mag man denken wie man will; aber seine Redlichkeit wird man gelten laffen muffen.

Mein Bud, fagt der Verfaffer einer Anzeige in der Weserzeitung, führe sich als Kriegserklärung gegen ben Protestantenverein und die Altfatholiken Das ift zwar so unrichtig wie möglich und ich fomme darauf zurüd; aber natürlich ist es, wenn das Buch einmal fo aufgefaßt murbe, daß es dann von ben Befinnungsgenoffen bes Protestantenvereins, Die in der Deutschen allgemeinen und in der Weserzeitung, dem altkatholischen Professor, der in der Augsburger allgemeinen das Wort darüber nahm, der Proteftan= tischen Rirchenzeitung zu geschweigen, eine ebenso ungünstige Beurtheilung erfuhr wie von der Kreuzzeitung und ben Rirchenzeitungen ber Orthoboxen. Billiger maren in dieser Sinficht einige socialbemokratifche Blätter, indem fie durch ihre Entruftung über meine politischen Grundfate fich von der Anerkennung des tritischen und philosophischen Theils meiner Schrift Wenn die Schriftsteller und nicht abhalten ließen. Publiciften der lettern Richtung in ihrer Polemit fich einer Sprache zu bedienen pflegen, die fich an bas, was man sonst als guten Ton, als gesellige Pflicht

gegen den Widersacher betrachtet, nicht fehrt, so liegt hierin wenigstens gegen die grundsatzmäßige Stellung dieser Partei kein Widerspruch. Und auf der andern Seite bei den Klerikalen sind wir gegen eine ähnliche Sprache nicht nur durch die Gewohnheit längst abgestumpst, sondern wir begreisen auch, daß Artigkeit und Achtung gegen einen solchen, den man als ewig Berbammten betrachtet, sogar als Heuchelei erscheinen kann. Dagegen pflegen sich sonst die gebildeten Mittelsparteien auch bei Streitverhandlungen eines gesellig anständigen Tons zu rühmen. Haben ihn dießmal auch sie gegen mich großentheils außer Acht gelassen, so muß das seine besondern Gründe haben.

Bergleiche ich den Ton, aus dem die Mehrzahl der Beurtheilungen meines neuesten Buches geht, mit dem Ton, der während der letztvorhergegangenen Jahre im Berhältniß zu mir in der deutschen Literatur üblich geworden war, so wäre es kein Wunder, wenn ich über die hierin so plötzlich eingetretene Wandlung eine tiefe Kränkung empfände. Nachdem das Getöse früherer Kämpfe verklungen war, hatte man sich allemählig gewöhnt, mir mit einiger Achtung zu begegenen; man erwies mir von verschiedenen Seiten sogar

die ungesuchte Ehre, mich als eine Art von classischem Prosaschreiber gelten zu lassen. Solche Achtung scheine ich nun durch meine letzte Schrift auf einmal verwirkt zu haben; die Journalisten glauben mit mir von oben herunter, wie mit einem Anfänger, ja wie mit einem vorkommenen Subject sprechen zu dürfen. Das Gute ist nur, daß mir dieser neue Ton in der That nichts weniger als neu ist. Es ist vielmehr der älteste, der mir bei meinem Eintritt in die literarische Lausbahn mit dem Leben Jesu entgegengekommen war. Denselben jest, ihrem Ziele nahe, wieder zu vernehmen, ist mir wenigstens ein Zeichen, daß ich (was nicht alle betagten Schriftsteller von sich rühmen können) berselbe, und daß ich in der Bahn meines Berufes geblieben bin.

Es ware Affectation, wenn ich leugnen wollte, daß mir der Beifall, den meine Schriften über Ulrich von Hutten und Boltaire in den weitesten Kreisen fanden, die warme Zustimmung, die meinen Briefen an Ernst Renan aus allen Gauen des deutschen Baterlands entgegenkam, innig wohlgethan, daß es mir eine tiefe Befriedigung gewährt hat, für meine alten Tage noch mit der Mehrheit meiner Zeit- und Bolksgenossen in

bas harmonische Berhaltniß zu tommen, bas am Ende boch bas Ziel jedes befferen ichriftftellerischen Bemühens Dennoch - man mag es mir glauben oder nicht, übrigens bezeugt es ja der Erfolg - trug ich immer den Merd in mir, ber mir gurief: "folchen Quart mußt bu nicht mehr machen, bas konnen bie Undern auch." Es fällt mir nicht ein, bon jenen Schriften, die mir fo viele und werthe Sympathien eingetragen, gering ju benten; es mare auch Undant gegen meinen Benius, wollte ich mich nicht freuen, daß mir neben der Babe der ichonungslos gerfegenden Rritit zugleich die harmlose Freude am fünstlerischen Gestalten verliehen mard: aber mein eigenthümlicher Beruf liegt auf dem lettern Gebiet nicht, und wenn ich durch die Rudfehr auf das andere jene Sympa= thien wieder verscherzt haben follte, so mußte ich bas auf mich nehmen im Bewußtsein, nur gethan ju ba= ben mas meines Amtes mar.

Es ist freilich ein mißliebiges, undankbares Amt, der Welt gerade das zu sagen, was sie am wenigsten hören mag. Sie wirthschaftet gern aus dem Bollen, wie große Herren, nimmt ein und gibt aus, so lange sie etwas auszugeben hat; aber wenn nun einer die

Posten zusammenrechnet und ihr forglich die Bilang vorlegt, fo betrachtet fie den als einen Störenfried. Und eben dazu hat mich von jeher meine Gemüths= und Geistesart getrieben. Bor vierzig Jahren, ebe mein Leben Jesu erschien, dammerte längst in denkenden Theologen die Einsicht, so übernatürlich wie die Evangelien erzählen und die Rirche bis dahin geglaubt hatte, könne es mit Jesus unmöglich zugegangen sein; aber auch so unnatürlich-natürlich nicht wie die ratio= nalistischen Schriftausleger die Sache wendeten; da= neben maren Zweifel an bem apostolischen Ursprung ber Evangelien, dem durchaus historischen Charafter ibrer Berichte, da und dort aufgekommen. Und doch, wie ich nun diese Gedankenstücke zusammenzog, wie ich auseinandersette: die evangelischen Berichte sind teine apostolischen, feine historischen; die Bunder, die fie erzählen, geboren nur der Sage, nicht ber Beichichte an; in der Wirklichkeit wird auch mit Jesus sich alles natürlich zugetragen haben, nur daß wir im Einzelnen nicht mehr wiffen wie - als ich bas in meinem Leben Jeju zusammenhängend und folgerichtig durchführte, ba entsette sich Alt und Jung, und bes Berfaffers Rame marb

die Lofung

Für jede fluchenswerthe That.

Mehr als ein Menschenalter war hingegangen; bie Ergebniffe jener Schrift, vielfach naber bestimmt, boch in der Hauptsache nur bestätigt durch die Forschungen Anderer, hatten nicht nur die theologische Wissenschaft, sondern auch die Ueberzeugungen der Bebildeten überhaupt durchdrungen; man fing an, mich mit meinem Unglauben in Rube zu laffen, wie ich die Welt und ihren von felbst sich zersenen Blauben in Rube ließ, die sich überdieß an den Früchten meiner in folder Friedenszeit erwachten Darftellungs= und Erzählungsluft erfreute: da brachte mich die weitere Entwicklung ber Wiffenschaften von Reuem in die Lage, durch Zusammenziehen einzeln vorliegender Bebankenreihen einen Unftog jum Fortschritt, aber auch zum Aergerniß zn geben. Dießmal handelte es fich nicht mehr um lediglich theologische Fragen, sondern um Combinirung ber auf biefem Gebiet erreichten Ergebnisse mit ben Errungenschaften vornehmlich ber Naturwiffenschaft. Auf der einen Seite hatte man einen Chriftus, der nicht mehr Gottes Sohn, sondern im vollen Sinne Mensch sein, dabei aber doch fort und fort in der für den Gottmenschen eingerichteten Rirche verehrt werden sollte; auf der andern sah man sich immer vollständiger ausgerüftet, das Zustande= tommen der natürlichen Welt in ihrer Mannigfaltig= feit und ihrer Stufenfolge bis jum Menichen binauf ohne Bubulfenahme eines Schöpfers, ohne 3mifchen= eintritt des Wunders zu erklären. Manche Forscher wie Liebhaber eigneten sich diese naturwissenschaftlichen Ergebniffe an, ohne über die Confequenzen nachzudenfen, die fie für die Religion und Theologie haben mußten; mahrend auf der Gegenseite modernglaubige Theologen wie Laien auf die steigenden Fluthen des naturmiffenschaftlichen Forschens und Entdedens rubig hinausblickten, ohne davon für ihren firchlichen Boden etwas zu beforgen. hier galt es abermals, das getrennt Borliegende zusammenzudenten, und das mar eine Aufgabe, beren Lodung ich fo wenig wie in bem frühern Falle widerstehen tonnte. Wenn uns mit jedem Tage die Aussicht mächft, die Bedingungen nachzuweisen, unter denen sich das Leben aus dem Leblosen, das Bewußtsein aus dem Bewußtlosen nach na= türlichen Gesetzen entwickelt bat; wenn uns außerbein alles immer mehr darauf hinweift, die Welt im Gan=

zen, das Sein, als ein ursprünglich Gegebenes, über das wir im Denken nicht hinaus können, aufzufassen: wo bleibt der persönliche Schöpfer, der erst die Welt, dann jene einzelnen Lebensstufen in ihr wunderbar in's Dasein gerufen haben soll? Und wo bleibt, solscher Ansicht von der stetigsnatürlichen Entwicklung aller Dinge gegenüber, die Kirche, deren ganzes Glaubensssystem auf einen wunderbaren Ansang, einen gewaltsamen Abbruch, und eine abermals wunderbare Wiesderanknüpfung der Welts und Menscheitsentwicklung angelegt ist?

Un der Aufgabe, die hiemit vorlag, ist vermuthlich Mancher, der sie wohl bemerkte, vielleicht auch für sich wohl zu lösen verstand, still vorbeigeschlichen, und hat daran wenigstens klug gethan. Man soll den schlafenden Löwen nicht weden, wenn man nicht entschlossien ist, den Kampf auf Leben und Tod mit ihm aufzunehmen. Zwar die Menscheit hat sich civilisiert. Richt blos den Umlauf der Erde um die Sonne darf man heut zu Tage behaupten ohne Gefängniß und Folter, sondern auch die Gottheit Christi leugnen, ohne den Scheiterhaufen zu ristiren. Aber ganz nahe läuft doch hier die Grenze. Verbrannt wird nicht mehr,

wer in Jesus einen blogen Menschen, in Gott feine Berfonlichkeit mehr ertennt, für fich auf tein anderes Leben hofft, und in diefem fich teiner driftlichen Bemeinschaft irgend eines Betenntniffes mehr anschließen will: aber darum angesehen wird er, und wenn er seine Ansicht mit ihren Gründen dem Publikum bor= trägt, so hat er sich in Berruf gebracht. Er hat fich über die conventionelle Borftellungs= und Lebensweise der Mehrheit hinweggesett, gegen den guten Ton verstoßen, und muß darauf gefaßt sein, daß man auch gegen ihn den guten Ton außer Acht läßt. Schriftsteller ift er fortan vogelfrei; auf bas, mas jonst im literarischen Streite gleichsam als Bölterrecht ailt, darf er sich teine Rechnung mehr machen. Das habe ich zu empfinden bekommen nach meinem Leben Jeju; das betomme ich auch jest wieder zu empfinden.

Freilich sieht man daran wieder recht, wie vieles in der Bildung unserer Zeit noch leere Redensart ist. Was hat man diese Jahre her öfter und mit mehr Pathos wiederholen gehört, als daß es fortan nicht mehr darauf ankommen dürfe, was einer glaube, sondern wie er handle, beim Schriftsteller also nicht darauf, was er die Menschen glauben, sondern

wie er sie handeln lehre? But; nun fommt einer und macht Ernft damit, daß cs auf den Blauben mehr antomme, er beseitigt jene als morich befundenen Blaubensstüten, ichentt aber darum den Menschen in Betreff des sittlichen Sandelns nichts, sondern weift fie, nur mit etwas minder eigennütigen Beweggründen, ungefähr ju denfelben Tugen= den an, die fie auch borber beilig hielten. Der mußte also nach jener Rede ungefränkt bleiben, nach= wie vor= her geachtet werden. Ja, wenn es mehr als Redens= art gewesen mare! Auf offener Beerstraße der Literatur darf ihn beschimpfen wer Luft hat. Den herren von der literarischen Rritit übrigens verdenke ich es am wenigsten. Gewohnt und genöthigt, vom Tag auf ben Tag, von der Hand in den Mund gu leben, find sie in der Regel mehr um ein schlagendes Urtheil über das Einzelne, als um das Bange einer in fich gusam= menstimmenden Weltanschauung bemüht; in ihrer Borstellungsweise verträgt fich Altes und Neues, Glaube und Auftlärung, oft zum Bermundern miteinander; in Folge ihrer Bielgeschäftigkeit sieht es mitunter in ihrem Ropfe nicht aufgeräumter als in ihrer Stube Budem fühlen fie sich bas ganze Jahr hindurch

so eingeengt durch Rücksichten jeder Art, auf verehrte Meister, auf mächtige Soterien, auf herrschende Borurtheile u. s. f., daß es für sie eine ordentliche Ersholung sein muß, wenn ihnen einmal ein Schriftsteller in die Hand fällt, mit dem sie keinerlei Umstände zu machen brauchen, den sie, des Einverständnisses der Masse ihrer Leser gewiß, nach Herzenslust schlecht beshandeln dürfen. Wie gesagt, verdenken kann ich das den Herren nicht; wenn ich es auch weder tapfer noch edel sinden kann, über einen herzusallen, weil man weiß, die Andern werden ihn steden lassen.

In diesem Sinne hat sich denn eine Anzahl von Beurtheilern mir gegenüber dießmal wieder nach Herzenslust gütlich gethan. Der Streit mit mir setzt sie in die heiterste Stimmung, weil er unter den obwaltenden Umständen so leicht zu führen ist. Man braucht es mit den Stößen nicht genau zu nehmen, wo günstige Galerien die Kampfrichter sind. Mache ich z. B. an der Lehre Jesu unter Anderem die Ausstellung, daß sie den Erwerbsbetrieb, statt ihn durch Unterordnung unter höhere Zwecke zu veredeln, von vorne herzein verwerfe, für seine Wirksamkeit zur Förderung von Bildung und Humanität kein Verständniß zeige, so

braucht man ja nur mit herrn Dove zu fagen, ich "verlange von dem Religionsftifter pecuniare Rath= ichläge", oder noch wigiger von "Jeju hoffnungelofer Unfähigkeit jum Börsengeschäft" ju reden, und man hat mich unter lautem Jubel ber höheren Raume mi= berlegt. Ein anderer Fall. Wer den einfachen Worten über Leffing in meiner Rummer 90 nicht anfühlt, daß sie warm aus dem Bergen tommen, der muß, das darf ich wohl fagen, ein Stumpffinniger fein. ift herr Dove nicht; und doch hat er die Stirne, weil er fich einmal auf meine Roften in guten humor gesett hat, von meinen "Reverenzen vor Leffing" gu reden. Und nicht blos der hoffnungsvolle junge Mann, ber das Steuer der Zeitschrift "Im neuen Reich" fo munter handhabt, auch der gesetzte altkatholische Profeffor der Philosophie in der Allgemeinen Zeitung fällt mir gegenüber in denfelben Ton. Wenn ich gur 216ichredung von gemiffen Berbrechen die Aufrechthaltung der Todesstrafe verlange, so versichert er leichthin, da= mit konnte man ebensogut die Barbarei der qualificir= ten Todesstrafen begründen, die ja noch abschredender mirten murden. 3ch bin überzeugt, herr buber weiß für sich gang mohl, daß dieß nicht folgt, daß über den

Tod als ultima linea rerum hinaus zur Abschreckung weiter nichts erforbert wird, am menigsten etwas, bas burch Abstumpfung bes menschlichen Gefühls auf ber andern Seite wieder ebensoviel verderben murbe, als die einfache Todesftrafe gut macht — das, sage ich, weiß herr huber sicherlich für sich gang mohl, nur dem geächteten Wiberfacher gegenüber halt er dergleichen Folgerungen für gut genug. Täulcht mich mein Gedächtniß nicht, so ift es der Recensent im Samburgischen Correspondenten, der von meinem Buche gerinaschätig fagt, es laffe fich bequem nach Tische zu Kaffee und Cigarre lefen. Run ausgedacht ist es in solcher Situation nicht, und ob sie die rechte ift es zu verfteben, laffe ich dabingeftellt; die Auslaffungen ber Berren barüber find aber allerdings großentheils von einer Beschaffenheit, als wären sie in jener Situation zu Stande gekommen. gang fo leicht scheint ber englische Premier mein Buch genommen zu haben, da er es diefer Tage in einer zu Liverpool gehaltenen Rede ausführlich zu beftreiten der Mühe werth fand. Gr. Gladftone meine Unfichten nicht durchaus richtig gefaßt und in einer Beise bekämpft, die selbst manche

meiner deutschen Kritiker schwach sinden werden; aber wie der ernste gesinnungstüchtige Staatsmann den ähnlichen Sinn auch an einem Schriftsteller her= aussühlt, dessen Wirken er für verderblich hält, wie der echte Gentleman von einem Manne spricht, dem er zugestehen muß, daß er ein langes Leben der Er= forschung der Wahrheit geweiht, und dem Bekenntniß dessen, was ihm als Wahrheit erschien, alle gewöhn= lichen Lebensaussichten geopfert hat, das könnten die Landsleute von dem Fremden lernen. So ist auch in dem, was Dailh News dem Bortrage Gladstone's entgegenhält, mehr Verstand und richtiger Takt als in allem was mir bis jetzt von deutschen Besprechungen meines Buchs zu Gesichte gekommen\*).

Sofern meine Lossagung von der bestehenden Religion sich wenigstens mittelbar auf die Ergebnisse der neueren Naturwissenschaft gründet, mußte es das Bestreben meiner Gegner sein, mir diese Stüge zu entziehen, den Nachweis zu versuchen, daß ich gerade die ersten Auctoritäten des Fachs mit nichten auf

<sup>\*)</sup> Die "Aritik gegen Aritik" in der Allgemeinen Zeitung sowie die Besprechung in der Deutschen Presse find erft nach dem Abschluß dieser Bogen in meine hande gelangt.

gleichzeitig mit meiner meiner Seite habe. Fast Schrift war ber Bortrag von Dubois = Reymond "Ueber die Grenzen des Naturertennens" erschienen, ben ich mir nun bon verschiedenen Seiten ber als Gorgoschild entgegengehalten febe. Herr Dove gibt mit Bezug auf benfelben seiner Anzeige meines Buchs die Ueberichrift: "Betenntniß oder Beicheidung ?" gleich als wollte er sagen: da sehet, meine wohlge= finnten Lefer, auf der einen Seite einen großen Naturforscher, der sich bescheidet, nur bis zu einem gewissen Puntte bin etwas zu wissen, ber also jen= seits dieses Punttes euch glauben läßt was ihr wollet; und auf der andern Seite einen vermeintlichen Phi= losophen, der, uneingebent jener Schranten, auch über fie hinaus euch sein ungläubiges Bekenntnig aufdrängen Jener von dem Naturforicher vollzogenen Bewill. ichräntung hält fich herr Dobe berufen den Chrennamen einer "Rant'ichen That" beizulegen. Auch zu Rant's Zeiten allerdings fehlte es nicht an Individuen, die feine fritische Gingrenzung des Bernunft= gebrauchs in der hoffnung willtommen hießen, nun jenseits dieser Grenze um so ungestörter allen Sput des alten Glaubens und Aberglaubens forttreiben zu

tönnen. Kant selbst freilich wollte von dieser Sorte von Anhängern nichts wissen, dem Kritiker der Ber=nunft lag es ferne, der faulen Bernunft Borschub thun zu wollen. So zweifle ich auch, daß es Dubois=Reymonds Meinung war, hinter der von ihm gezogenen Schrante des Naturerkennens nun nicht blos von Neuem dem alten Dualismus, sondern auch den Präexistenz= und Seelenwanderungsträumereien seines jungen Berehrers Raum zu schaffen.

Die Grundvoraussetzung alles Dualismus jedensfalls, die Auffassung von Leib und Seele als zwei verschiedenen Substanzen, erscheint unsrem Naturforsicher geradezu als ein Grundirrthum. Er sieht in einer der Wirklichkeit so zuwiderlaufenden Schlußfolge, wie die Cartesisch-Leibnizischen Theorien über den Zusammenhang von Leib und Seele sind, "einen apagosgischen Beweis gegen die Richtigkeit der dazu führensden Voraussetzung". Er urtheilt mit Fechner, "bei seinem Gleichniß von den zwei Uhren habe Leibniz die einfachste Möglichkeit vergessen, nämlich die, daß vielleicht beide Uhren, deren Zusammengehen erklärt werden soll, im Grunde nur eine seien." Den Hersvorgang des Organischen aus dem Unorganischen

hält Dubois-Renmond, wie ich ichon aus früheren Schriften von ihm angeführt habe, für naturmiffen= ichaftlich ertlärbar. "Es ift ein Migberftandnig." fagt er auch in seinem neuesten Bortrage, "in dem ersten Erscheinen lebendiger Wesen auf Erden etwas Supranaturaliftisches, etwas anderes zu sehen als ein schwieriges mechanisches Problem." überaus ist nach ihm noch nicht die Grenze unseres Naturer= tennens; aber der Buntt tommt, wo der Faden ab= reißt, wo wir unfre Unwissenheit, und zwar unfre bleibende Unwissenheit, bekennen mussen. Dieser Bunkt ift ber Gintritt bes Bewußtseins; nicht erft bes menich= lichen Denkens, sondern des Bewußtseins im weitesten Sinne, wornach es auch feine niederfte Stufe in fich "Die erhabenfte Seelenthätigkeit," fagt er faft wie Boltaire, "ift aus materiellen Bedingungen in der Hauptsache nicht unbegreiflicher als das Bemuftfein auf seiner erften Stufe, Die Sinnesempfin= bung; mit der erften Regung bon Behagen ober Schmerz, die im Beginn des thierischen Lebens auf Erden ein einfachstes Wefen empfand, ift jene unüber= fteigliche Aluft gesett."

Drei Buntte find es bekanntlich in der aufftei=

genden Entwidlung der Natur, an denen vorzugsweise ber Schein bes Unbegreiflichen haftet. Es find bie drei Fragen: wie ift das Lebendige aus bem Leblosen, wie bas Empfindende aus dem Empfindungslosen, wie das Bernünftige aus dem Bernunftlosen hervorge= gangen? die unfer Denten gleichmäßig in Berlegenheit feben, ihm eine wie die andre das alte Berlegenheits= wort: Bott, abnöthigen. Der Naturforicher, mit bem wir uns beschäftigen, halt, wie wir geseben, ben Un= ftand bei dem ersten Buntte nicht für unüberwindlich, ber hervorgang des Organischen aus dem Unorgani= ichen erscheint ihm begreiflich. Es gab eine Beit, wie er felbst uns fagt, wo er erft an dem britten Buntte, bei dem Problem der Willensfreiheit, als beim Gin= tritt der Intelligenz, die Schranke unfres Wiffens gu finden glaubte; damals muß ihm also das zweite Problem, das des Bewußtseins oder der Empfindung, noch lösbar ericbienen fein. Von einem Forscher wie Dubois=Renmond bin ich verfichert, daß es nicht in seinem Sinne liegt, sowie ihm von herrn Dove widerfährt, als Auctorität schlechthin behan= belt zu werben; ber wirkliche Denker hat es immer gern, wenn auch Andere benten, auch über feine

will ich benn nicht bergen: Worte denken. €o ich weiß über den Schein nicht herr zu werden, daß in hinsicht ihrer Lösbarkeit oder Unlösbarkeit die drei aufgestellten Fragen fich gleich fteben. Wenn ber Glaube Recht hat, an allen drei Stellen Gott und das Wunder einzusegen, fo icheint mir, hat die Wiffenschaft mit dem Berfuche Recht, Diese Aushülfe an allen drei Buntten überflüssig zu ma= chen. Das leugnet am Ende auch Dubois-Reymond nicht, nur fagt er: Die Wiffenschaft tann es leiften an Puntt 1 und 3, sie fann es aber nicht leiften und muß für ewig barauf bergichten an Bunkt 2. 3ch aeftebe, mir konnte noch eber einleuchten, wenn mir einer fagte: unerklärlich ift und bleibt A, nämlich das Leben; ift aber das einmal gegeben, so folgt von selber, d. h. mittelft natürlicher Entwidlung, B und C, nämlich Empfindung und Denken. Oder mei= netwegen auch umgekehrt: A und B laffen sich noch begreifen, aber an C, am Gelbstbewußtsein, reißt unser Berftandnig ab. Beides, wie gejagt, ericbiene mir, die Cache borläufig und im Allgemeinen angefeben, noch annehmlicher, als daß gerade die mittlere Station allein die unpaffirbare fein foll.

Das erfte ber brei Brobleme, ben Berborgana des Lebens, macht sich die heutige Naturwissenschaft badurch lösbar, daß sie es, wie Dubois=Reymond sich ausdrückt, als ein zwar schwieriges, doch lediglich mechanisches Broblem fakt. Es handelt sich dabei zwar um eine andere und viel complicirtere Art von Bewegung, aber doch nur um Bewegung, mithin nicht um etwas schlechthin Reues und Anderes. Die Lösung des dritten Problems, der Intelligenz und Willensfreiheit, bahnt sich Dubois-Rehmond, wie es scheint, dadurch an, daß er es im engsten Rusam= menhange mit dem zweiten, die Bernunft nur als die höchste Stufe des schon auf jener gegebenen Bewußtseins faßt. Daß nun aber dieses zweite Broblem unlösbar fein foll, darüber drüdt er sich in seinem Bortrage so aus: die genaueste Renntnig des materiellen Seelenorganismus enthülle uns immer nur bewegte Materie; zwischen dieser materiellen Bewegung und der Thatsache: ich fühle Schmerz oder Luft ich schmede Sug, sehe Roth, sammt der Folgerung: also bin ich, bleibe die Aluft unausgefüllt; es bleibe "burchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Rohlenstoff=, Basserstoff= u. a. Atomen

nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen; es sei in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken Bewußtsein entstehen könne." Ob dieses Wort des Meisters wirklich das letzte Wort in der Sache sei, darüber wird am Ende doch nur die Zeit entscheiden können; glücklicher Weise kann ich mir dasselbe vorläufig gefallen lassen, ohne darum meinen Handel verloren zu geben. Denn wie fährt Dubois-Reymond weiter fort?

Bon der Frage, sagt er, ob (für uns) die geistigen Vorgänge jemals aus materiellen Bedingungen begreislich sein werden, sei die Frage durchaus verschieden und unabhängig, ob jene Vorgänge nicht doch vielleicht (an sich) Erzeugnisse materieller Bedingungen seinen. Werde (wie von ihm geschehen) die erstere Frage auch verneint, so sei dadurch über die andere noch nichts ausgemacht, geschweige daß auch sie damitschon verneint wäre. Im Gegentheil, nach dem bestannten Forschungsgrundsaße, der einfacheren Vorstellung über die Ursache einer Erscheinung bis zu ihrer Widerlegung den Vorzug zu geben, werde sich unser Denken immer zu der Vermuthung hingezogen sinden, wenn wir nur erst das Wesen von Materie

und Rraft begreifen murden (beren emige Unbegreifnach Dubois=Reymond die andere, vielmehr die erfte Schrante unferes Naturertennens bildet), so würden wir wohl auch verstehen, "wie die ihnen ju Grunde liegende Substang unter bestimmten Bedingungen empfinden, begehren und denten tonne". In's Rlare werden wir barüber zwar niemals fom= men; aber je unbedingter ber Naturforscher biese boppelte Grenze feines Wiffens anerkenne, befto freier und unbeirrter durch Dogmen wie durch Philosopheme dürfe er sich an der Hand der Induction seine An= Beziehungen zwischen Geift und ficten über bie Mit offenem Auge werde er die Materie bilden. vielfache Abhangigfeit des menschlichen Beifteslebens von der Beschaffenheit seines Organismus erkennen; kein theologisches Vorurtheil werde ihn wie Descartes hindern, in den Thierfeelen der Menschenfeele verwandte, nur ftufenweise minder volltommene Blieder derfelben Entwicklungsreihe zu feben. Endlich die Descendenztheorie im Berein mit der Lehre bon der natürlichen Zuchtwahl brange ihm die Borftellung auf, "daß die Seele als allmähliches Ergebniß gemiffer materieller Combinationen entstanden, und vielleicht

gleich andern erblichen, im Kampf um's Dasein dem Einzelnen nütlichen Gaben durch eine zahllose Reihe von Geschlechtern sich gesteigert und vervollkommnet habe".

Run frage ich: tann es die Meinung eines fo redenden Forschers sein, hinter den von ihm abge= ftedten Grengen unferes exacten Naturerkennens veraltete Sypothesen und abgestorbene Dogmen sich von Neuem ansiedeln zu laffen? Wirft er doch außer den aufgezeigten Lichtern noch eine mahre Brandrakete in biese Regionen hinüber. Niemand, bemerkt er, eben auch in der berühmten Leipziger Rebe, mache es bem Naturforicher zum Vorwurfe, daß er den Pflanzen, wegen des Mangels an einem Rerbenfpftem, tein "Was aber mare ihm zu Seelenleben zuerfenne. erwiedern", fährt ber Rebner fort, "wenn er, bebor er in die Annahme einer Weltseele willigte, verlangte, daß ihm irgendwo in der Welt, in Neuroglia gebettet und mit warmem arteriellem Blut unter richtigem Drude gespeift, ein dem geiftigen Bermogen folder Seele an Umfang entsprechendes Convolut von Banglientugeln und Nervenröhren gezeigt murde?" 3ch weiß mich wohl ju bescheiben, irgend Jemanden, am wenigsten einem so bedeutenden Manne, in einer so belicaten Sache einen Gedanken unterzulegen, den er nicht mit ausdrücklichen Worten ausspricht: daß ich aber meinerseits seinen Satz auf die Frage von einem persönlichen Gott anwende, wird hinwiederum er mir nicht verwehren können.

Die weitern Einwendungen, die von den Beurtheilern meiner Schrift ber Naturwissenschaft entnom= men werden (die Männer des Faches haben fich bis jest noch nicht vernehmen laffen, und ich febe ihrem Urtheil mit Beruhigung entgegen), find von minderem Belange. Sie beziehen fich meiftens auf Luden in ber Nachweifung des Stufengangs der Natur, an benen theils die nothwendige Rurge meines Berichts, theils die Unvollständigkeit des bisherigen Beobach= tungsmaterials, theils auch die Grenzen unfres Er= fenntnigvermögens die Schuld tragen. Oder werden mir Inftanzen als angeblich nicht beachtet entgegen= geworfent, die ich nicht überseben habe, aber nicht als zwingende Inftanzen gelten laffe. Co die Ausführung von Olbers, die Bahl der Welten, also der Fixsterne, als unendlich angenommen, mußte bas gange himmelsgewölbe fo viel Licht und Wärme ausftrahlen

wie die Sonne. Bo boch auch ber aftronomische Laie, d. h. herr Brof. huber jo gut wie ich, fieht, daß neben der unendlichen Rahl die unendlichen Entfer= nungen mit ihrer lichtmindernden Wirfung außer Acht gelaffen find. Mit der Claufiusichen Red: nung auf ein ichließliches Erlahmen aller Bewegung im Weltall aber ftelle ich mich teineswegs, wie derselbe Arititer behauptet, in "directen Widerspruch", sondern borerft nur in den indirecten, daß ich mei= ner Besammtanschauung gemäß bie. Stillftande theils auf die Einzelwelten beschränte, theils, wie alles Buftändliche im Universum, nur als Uebergangsstadien betrachte. Dehr oder minder grobe Digverständniffe insbesondere der Darwin'iden Theorie meinen Beurtheilern nachzuweisen, tann ich füglich den fachmäßigen Bertretern berfelben überlaffen. Wohlbedacht übrigens habe ich im Titel meiner Schrift dem alten Blauben nicht ein neues Wiffen, fondern einen neuen Blauben gegenübergeftellt. Bur Geftaltung einer um= fassenden Weltanschauung, die an die Stelle bes ebenfo umfaffenden Rirchenglaubens treten foll, tonnen wir uns nicht mit bemjenigen begnügen, mas ftreng inductiv zu erweisen ift, sondern muffen noch

mancherlei hinzufügen, was von dieser Grundlage aus sich für unser Denken theils als Boraussetzung theils als Voraussetzung theils als Folgerung ergibt. In demselben Sinne habe ich meine Schrift ein Bekenntniß genannt; und darauf werde ich sofort Beranlassung haben, mich besonders auch den theologischen Sinwendungen gegensüber zu berufen, die gegen das Buch gerichtet wors den sind.

In dieser Hinsicht sehe ich vor Allem — am bestimmtesten von Herrn Huber in der Allgemeinen Zeitung — die Anklage wider mich erhoben, daß ich von einer frühern höhern Aussassing der Person Zesu und des Christenthums in meiner neuesten Schrift "abgefallen" sei. Nun Absälle, das kann der rührige Borkämpser des Alkkatholicismus aus Erfahrungen in seiner nächsten Nähe wissen, pslegen ihre sehr besstimmten Motive zu haben. Auch erfolgten sie in der Regel in umgekehrter Richtung als der meinige erfolgt sein müßte, indem man sich von einem cytremen, aussgesetzten Standpunkt auf einen gedeckteren, minder gesährdeten zurückzieht. Mein Absall in der entgegensgesetzten Richtung könnte also seine äußere Veranlassung nur etwa darin haben, daß gewisse Rücksichten, die

mich früher abhielten das Aeußerste zu sagen, neuestens weggefallen wären. Davon ist aber keine Rede: ich habe bei Abkassung jener früheren Schriften mich schon derselben vollkommenen Unabhängigkeit erfreut, deren ich mich heute erfreue. Es müßte also der ansgebliche Abkall rein aus inneren Gründen, in Folge einer Wandlung meiner Ueberzeugungen, erfolgt sein, wo er für sich keinen Vorwurf begründen würde; doch es liegt überhaupt kein Abkall vor.

Es ift wahr, ich habe mir in früheren Schriften, so besonders noch in der neuen Bearbeitung des Lesbens Jesu, viele Mühe gegeben, die in den Evangelien zerstreuten Züge zu einem Bilde zusammenzussehen, das uns von dem Wesen und Wollen Jesu eine menschlich ansprechende Vorstellung geben könnte. Die Gegner haben das von mir entworfene Christusbild blaß und schattenhaft gefunden, haben lebensvollere, markirtere Züge verlangt; während ich umgekehrt mir sagen mußte, daß ich im Verhältniß zu
dem, was wir von Jesus wirklich wissen, noch viel
zu ked und bestimmt gezeichnet hatte. Darum klagte ich
in der Schlußabhandlung jenes Buchs über die Mangelhaftigkeit und Unsicherheit unserer historischen Kunde

von Jesus, und meinte, tein Rundiger und Aufrichtiger werbe mir widersprechen wenn ich sage, "daß wir über wenige große Manner der Beschichte fo un= genügend wie über ihn unterrichtet feien". banials icon machten mir die Reden Jeju von feiner Wiedertunft in den Wolken ju ichaffen, und ich mußte daraufhin den Bormurf der Schwärmerei und der Selbstüberhebung nur mühsam und fünstlich von ihm abzuwehren. Wenn ich nun in meiner neuesten Schrift ausführe, in Jefus auch ferner den Mittel= und An= haltspuntt unfres religiöfen Lebens ju ertennen, finden wir uns hauptfächlich durch zwei Umftande abgehalten: daß wir nämlich für's Erfte viel zu wenig Busammen= bangendes von ihm wiffen, und für's Zweite in dem was wir von ihm wissen, einen schwärmerisch=phanta= ftischen Bug bemerten - fo liegt hierin augenschein= lich kein Abfall, sondern lediglich das in der Entwicklung wiffenschaftlicher Ueberzeugungen durchaus normale Ergebnig vor, daß ich gewiffen Bedenken, beren ich mich früher noch erwehren zu können meinte, nun vollftändigen Raum gegeben habe.

Für gewisse Leute kann man gewisse Dinge nicht oft genug wiederholen; also bas schon zum Ueberfluß

Besagte hier noch einmal. Es fällt mir nicht ein, gu beftreiten, daß Jefus ein vorzüglicher Menich gemefen: mas ich behaupte, ift nur dieß: nicht um beffen willen was er war, fondern um deffen willen mas er nicht war, nicht um des Wahren willen das er lehrte, sondern um einer Borberfage willen die nicht eingetroffen, alfo nicht wahr gewesen ift, hat man ihn zum Mittelpuntt einer Rirche, eines Cultus gemacht. Nachdem wir erfannt haben, daß er das nicht gewesen, daß das nicht wahr ift um beffen willen man ibn bazu gemacht bat, ift für uns der Brund, und fofern wir mahrhaftig fein wollen, auch das Recht hinweggefallen, einer folden Rirche anzugehören; die blos menschliche Bortrefflichfeit, und mare fie die höchfte (die Unfundlichkeit, aber ift mit der Uebernatürlichkeit geschwunden und auf jekigem Standpuntte nur durch Schwindel noch zu behaupten) begründet noch teinen Anspruch auf firchliche Berehrung; am wenigsten wenn biefe Bortrefflichfeit, aus entlegenen und ben unfern gemiffermaßen entgegengesetten Berhältniffen und Borftellungsfreifen ftammend, jum Borbild für unfere Berhältniffe und Borftellungen täglich ungeeigneter wird.

"Daß bei solchen Anfichten von der Person Jesu,"

wie ich fie borber als das Ergebnik der neueren Foridung entwidelt hatte, "diese Berson nicht mehr Gegenftand bes religiösen Glaubens feine konne," bas habe ich schon in meiner Dogmatit, also bor reichlich breißig Jahren, als meine Ueberzeugung ausgesprochen; ichon dort habe ich es für einen Irrthum er= flart, "zu meinen, die bloge Moral Jesu, mit Gin= ichluß etwa der Gottes= und Vergeltungslehre, sei noch das Chriftenthum; da diesem doch vielmehr eben das wesentlich sei, alle jene Ideen durch Chriftus vermit= telt vorzustellen, alles Hohe mas der Menichheit Werth verleiht, und ebenfo alles Leiden das fie bedrudt, an Chriftus zu entäußern, um es von ihm als Bnade und Berföhnung fich gurudguerbitten. Wer diese Ent= äußerung," ichloß ich, "die das Wefen des Chriften= thums ausmacht, überwunden hat, der mag wohl noch Gründe haben, sich einen Christen zu nennen, aber Grund hat er feinen mehr dagu." herr Dove ftellt bie Frage nach unserem Berhältniß jum Chriftenthum fo: ob "die von Jefus ausgehende religiofe Bewegung noch mit fo wesentlichen Consequenzen in unfre Welt= und Lebensanichauung hereinreiche, daß es einen Sinn habe, unfre eignen religiösen Grundfate an feinen

Namen anzuknüfen." Allein das ift nicht eine, fon= bern es find zwei Fragen, bavon man bie eine im Wefentlichen bejahen, und boch die andere verneinen Dag bie von Jesus ausgegangene religiose Bewegung noch mächtig in unfre Zeit hineinwirke, wird Niemand leugnen; nur daß diefe Wirkungen mit jebem Jahrzehnt tiefer in Streit gerathen theils mit wissenschaftlichen Wahrheiten, theils mit praftischen Maximen, die der neuern Zeit angehören. Dann aber das "Unknüpfen unfrer religiöfen Grundfage an fei= nen Namen" sagt viel weniger als um was es sich hier handelt; die Frage ift, ob wir ihm noch einen Cultus widmen, ihn als Haupt einer besondern Beils= anstalt betrachten können? und dazu, behaupte ich, sind auf unfrem Standpunkte die Bedingungen nicht mehr vorhanden.

Wenn der Verfasser der Anzeige in der Allgemeinen Zeitung einen Vorzug des Christenthums in meiner Schrift nicht besonders hervorgehoben findet, so ist er alsbald mit dem Urtheil bei der Hand, dafür habe ich "teinen Sinn", So angeblich für die Verdienste des Christenthums um die sittliche Cultur der Menscheit. Allein übergangen sind von mir diese Berdienfte auch dießmal nicht; daß auf fie nicht weitläufiger eingegangen ift, brachte die Anlage meiner Schrift mit sich. Sie ift, wie gesagt, ein Bekenntniß, teine historische Abhandlung. Es handelte fich nicht um die Frage: mas . hat das Chriftenthum in der Menscheit gewirkt? sondern um die: es mag gewirkt haben mas es will - und fortwirten wird es in je= dem Fall - aber tann man bei gewissen Ueberzeugungen demfelben noch als einer Rirche angehören? Ein ähnliches hatte ich dem Beurtheiler in der Rolnischen Zeitung auf ben Borwurf zu entgegnen, daß ich die Bedeutung der Phantasie für die Religion nicht gehörig in Rechnung nehme. Ob ich diese Bedeutung ju murdigen weiß, dafür darf ich herrn Bacmeifter wohl unter anderem auf meine Schrift über Reimarus verweisen. Aber eben wer bahinter getom= men ift, welche mächtige Rolle in der Religion die Phantafie spielt, der ift aus der religiösen Illufion berausgetreten; und ob nun diejenigen, die heraus sind, fort und fort thun follen, thun dürfen, als waren sie noch barin, das ist die Frage meines Buchs.

3ch erwähnte icon, daß der Recensent in der

Weserzeitung meine Schrift als eine Rriegserklärung gegen den Protestantenverein und den Altkatholicismus auffasse. Er fest fogar hinzu, ich "spreche beiden das Recht zu existiren sehr tategorisch ab." Indeß, sowohl mit dem Protestantenverein als mit dem Altfatholi= cismus hatte ich es dießmal nur ganz beiläufig zu thun, und wenn ich in meiner Ginleitung unter ber Masse der Unbefriedigten und Beiterstrebenden jenen beiden Richtungen die weit überwiegende Majorität augestand, so meine ich ihnen damit auch das historische Eriftengrecht zugeftanden zu haben. Diefes Rocht tann ja in nichts anderem bestehen, als in der Thatsache, daß in einer großen Ungahl unfrer Zeitgenoffen die Rraft neuer Einsichten auf der einen, und das Bewicht alter Ueberzeugungen und Gewohnheiten auf der andern Seite sich gerade in dem Buntte die Wage halten, der den Standpuntten des Altkatholicismus oder des Protestantenvereins entspricht. Wenn ich gleichwohl mich felbst mit den mir Gleichdenkenden nicht auf einen diefer Standpunkte ftelle, fo kann bieß allerdings nur barin feinen Grund haben, bag ich denselben das logische Existenzrecht nicht zugestehe, d. h. daß ich fie nur für Durchgangspuntte, und zwar für

solche halte, über welche die Entwicklung unfrer Ginfichten bereits thatfachlich hinausgeschritten ift.

Man hält mir entgegen: bei Einzelnen wohl, aber nicht bei der Mehrheit, und von diefer Mehrheit unfrer Mitmenschen follen wir uns nicht trennen, das heilige Band der religiösen Gemeinschaft mit ihnen nicht ger= ichneiden wollen. "Warum bestehen wir," fragt herr Dove, "die wir allen Sput von Offenbarung und Wundern von uns geworfen haben, doch noch so eifrig auf dem Chriftennamen? Weil wir," antwortet er, "ben Zusammenhang mit benjenigen unfrer. Brüber, die an allem diesem Spute noch angstlich wie an etwas Wirklichem hängen, nimmermehr verlieren mögen; weil wir nicht megen, sondern trop diejes Sputs in ihnen auch noch Christen erkennen." Aber redet einmal mit diesen driftlichen Brüdern wirklich fo frivol, ge= stehet ihnen einmal ehrlich und deutlich, daß ihr Offen= barung und Wunder für Sput haltet, daß ihr fie nur "trot" ihres Glaubens daran, und nur "auch noch" als Chriften gelten laffet, und febet zu, ob fie euch darauf hin noch in ihrer Kirche haben wollen. ist es eben: ohne Accommodation, ohne Bemänteln und Bertuschen, ohne Täuschung hüben und drüben,

turz ohne Unwahrheit geht es bei solchen Compromissen nicht ab; und wenn irgendwo, so müßte doch im Bezirke der Religion nur Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit herrschen. Auf dem Felde der Politik sind Compromisse unentbehrlich; allein hier sind sie auch unversfänglich und schließen keine Lüge in sich, da es in politischen Dingen sich nicht um Ueberzeugungen, sondern um Maßregeln, nicht um das Wahre, sondern um das Ersprießliche handelt.

"Wie man ohne Rirche leben tann," ichrieb Dahlmann an Gervinus aus Anlak bon Schrift über die Mission der Deutschfatholiken, "das sehe ich ein; ich lebe selbst so, obwohl ich es anders wünschte. Allein wie man eine Rirche auf blos drift= licher Moral bauen konne, bas febe ich vor ber Sand Mir tommt es vor, daß diejenigen (Beiftnicht ein. lichen), welche fich an Chriftus felbst halten, von dem Beheimniß seiner Beburt, seiner Auferstehung und von seinen Berheißungen lehren, und die gläubige Menge welche zuhört, die Kirche ausmachen; wenn wir andern aus- und eingehen, wir bringen Bug, aber teine Warme hinein." Das ift gang auch meine Meinung bis auf den Buntt bes Andersmunichens.

Wir find auf ehrlichem Wege von der Rirche abge= tommen, und es geht uns auch hier außen nichts ab: wozu also bedauern, daß wir nicht mehr drinnen find? Chen bieg, uns jum deutlichen Bewußtsein zu bringen, was wir auch ohne Kirche haben, und badurch jenem Andersmunichen vorzubeugen, ift ber hauptzwed gemesen, den ich bei der Zusammenstellung und Beröffentlichung meines Bekenntniffes mir vorgefett Dazu gehört allerdings auch die Erinnerung hatte. an alle die Unglaublichkeiten und Widersprüche, die wir mit der Rirche hinter uns gelaffen haben, an die Martern unfrer Bernunft und unfres Wahrheits= finns, benen wir mit jenem Schritt entgangen find. Aber auch diese Darlegungen maren, wie in ihrem Berlaufe wiederholt erklärt wurde, nicht so gemeint, als sollte irgend einem, der sich in der Rirche noch wohl fühlt, das Berbleiben in ihr verleidet merden; fondern nur uns felbst wollten wir die Grunde bestimmt und im Zusammenhang in's Bewußtsein rufen, die uns zur Auseinandersetzung mit ihr bewogen haben. Rein Streit mit Andersdenkenden, nur Berftandigung mit Gleichbenkenden mar die Absicht.

Doch nicht allein das wollte ich den Gleichge=

finnten jum Bewußtsein bringen, mas wir haben, sondern auch was wir noch nicht haben. Indem ich ihnen unsern dermaligen Besitstand an Ginsichten und Unfichten, Untrieben und Beruhigungen borlegte, wollte ich fie zugleich auf die Buntte aufmerksam machen, wo es noch fehlt, und sie antreiben, auch in ihrem Theil unfre Mittel bermehren zu helfen. Richt nur das Gebäude unfrer Weltvorstellung hat noch seine klaffenden Lüden, sondern noch mehr sind wir mit dem Bau unfrer Pflichten= und Tugendlehre hier habe ich mehr nur auf die Stellen hindeuten können, wo die Grundsteine ju legen find, als daß ich icon im Stande gewejen mare, auf etwas Ausgeführtes, Fertiges hinzuweisen. Das tommt baber, weil wir noch immer gewohnt sind, uns praktisch an die alten Borftellungen anzulehnen, die Motive unfres halb unbewußt bei ihnen zu Handelns borgen; wir muffen uns der Unhaltbarkeit jener Borftel= lungen deutlich bewußt werden und bleiben, um uns ju nöthigen, auf dem Boden unfrer neuen Belt= anschauung, b. h. in bem erkannten Besen bes Men= ichen, ftatt in einer bermeinten übermenschlichen Offenbarung, die festen Unhaltspuntte für unser sittliches Berhalten zu suchen und zu finden.

Das naturgemäße Streben unfrer Zeit, Band zwischen Staat und Kirche zu lodern, das un= ausbleibliche Berbrödeln ber Staatstirchen in Secten und freie Gemeinden, muß in nicht allzulanger Frist die Möglichkeit herbeiführen, daß eine Ungahl von Staatsbürgern überhaupt feiner Rirche mehr auch nur äußerlich angehöre. Durch den Bang der Beiftesbildung während der letten Jahrzehnte insbesondre ift die Entstehung einer solchen Gruppe gefordert; und je reiner sie fich herausarbeitet, je weniger fie sich burch Unbequemung an andre Standpunkte fälscht und trübt, besto förberlicher wird sie auf ben allgemeinen Stand der geistigen und sittlichen Bildung mirten. Wir haben ichlechterdings feinen Grund, uns gegen= seitig zu brangen und zu bruden; bas Bemeinleben der Gegenwart, in unfrem deutschen Baterlande besonders, bietet Raum genug, daß wir alle neben einander uns regen und geltend machen können. Einzig das Recht hiezu habe ich durch mein Bekenntnig in Unspruch nehmen wollen, von dem ich trop aller Schmähungen überzeugt bleibe, damit ein gutes Werk gethan und mir den Dank einer minder befangenen Zukunft verdient zu haben. Die Zeit der Berständigung wird kommen, wie sie für das Leben Jesu gekommen ist: nur daß ich sie dießmal nicht mehr erleben werde.

Beendigt am letten Tage des Jahres 1872.

Bonn, Drud von Carl Georgi.

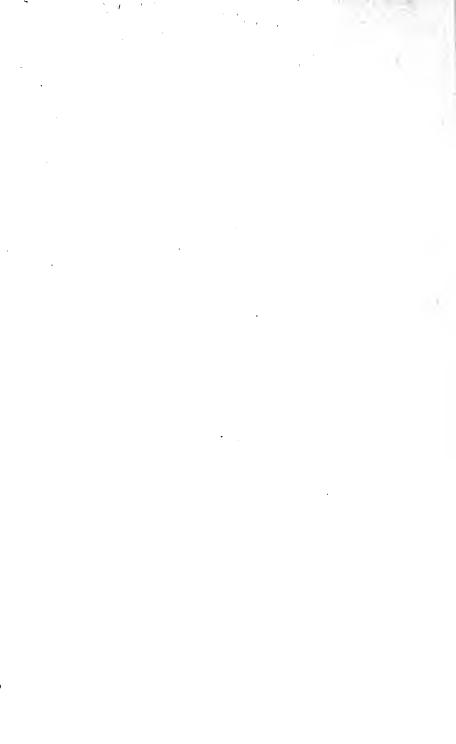

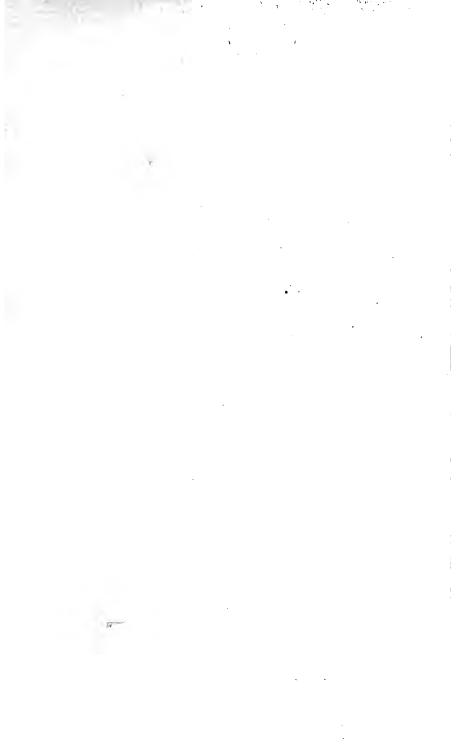

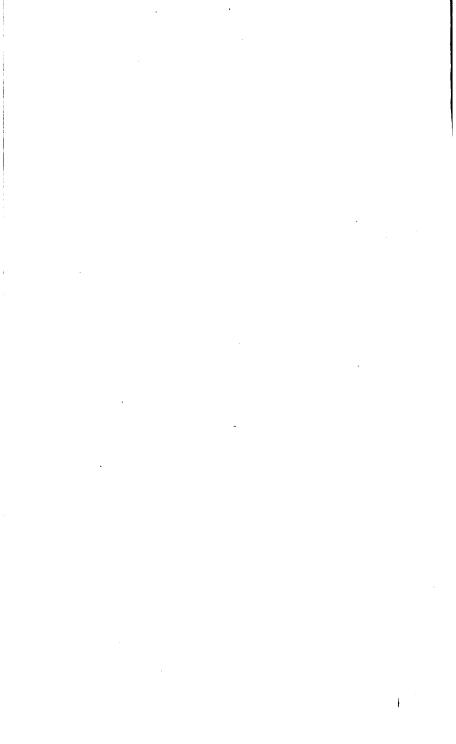



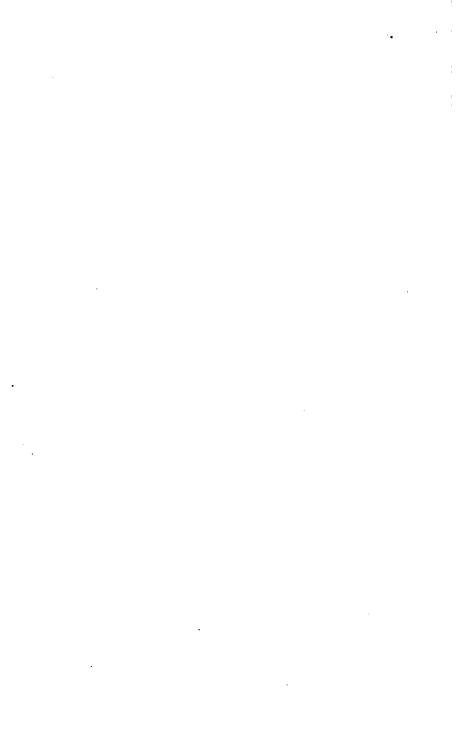



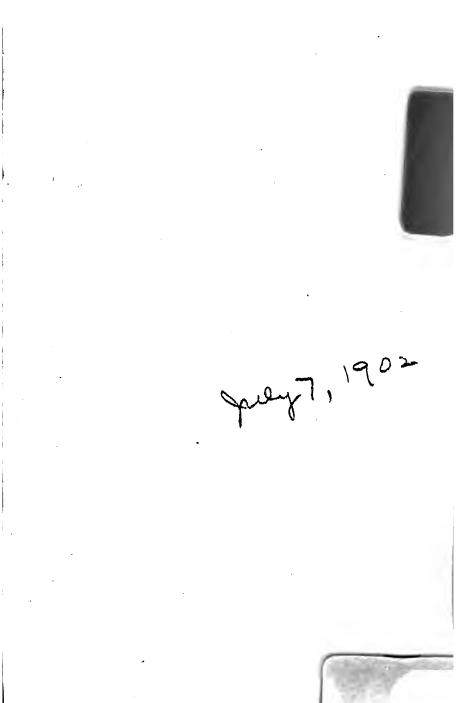

